

# germ. 1914 m. Gerstacker Bedingungen.

|                       | 1001 40001000 | ~ muy + + | 1000 0000  | 00       | 2 11 7  |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|----------|---------|
| wird vorausbeg        | ahlt mit .    |           | .,         | 6 ft     | - fr    |
| Für ein halbes 3      | ahr mit .     |           |            | 3 ft     | – fr.   |
| Für einen Mona        | t mit         |           | ·          | - ft. 4  | 15 fr.  |
| Auffer Abonnement     | beträgt bas & | efegeld f | ür jeben   |          |         |
| Band täglich          |               |           |            | _ ft.    | 2 fr.   |
| Um vielfachen         | Migverständn  | issen vor | zubeugen , | erlauber | r nois- |
| uns, bas, verehrliche | Lesepublifum  | barauf    | aufmertfa  | m zu m   | achen,  |

Das Abonnement auf beutiche Bucher fur ein ganges Sahr

Beibe Abonnemente sind ftrenge geschieben und konnen sowohl im beutschen wie im frangosischen Abonne= ment nur die dahin gehörigen Bücher abgegeben werden.

Derjenige, ber ein Buch auf irgend eine Art verborben ober beschäbigt zurudbringt, ift verbunden, ben Berth besselben sogleich baar zu ersegen.

Die Bibliothet ift Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr offen. Die übrige Beit aber, so wie an Sonnund Vesttagen, bleibt selbe geschloffen.

Jos. Lindaner'sche Leihbibliothek. (Fürstenfelbergaffe Rr. 8.)

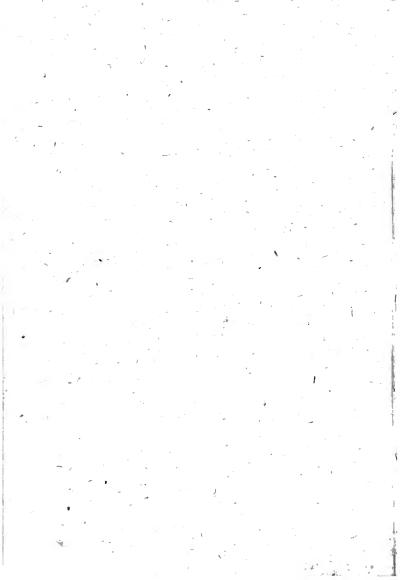

# Aus dem Matrosenleben

non

Friedrich Gerftader.

Der Berfasser behalt sich die Webersetzung dieses Werkes uar.



Ceipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1857.



elg.

4

# Inhaltsverzeichniß.

|                |                              |  |  |    | Seite |   |      |
|----------------|------------------------------|--|--|----|-------|---|------|
| <b>Cap.</b> 1. | An Bord                      |  |  |    |       |   | 1    |
| " 2.           | Der Markt zu Sydney          |  |  |    |       |   | - 11 |
| " 3 <b>.</b>   | Die Matrosenkneipe           |  |  |    |       |   | 20   |
| ,, 4.          | Die Flucht von Bord          |  |  |    |       |   | 34   |
| , 5.           | Die Entbedung                |  |  |    |       |   | 53   |
| " 6.           | Sydney im Dunkeln            |  |  | ı. |       |   | 59   |
| " 7.           | Was das Geld vermag          |  |  |    |       |   | 89   |
| " 8.           | Die Ausfahrt                 |  |  |    |       | : | 106  |
| " 9 <b>.</b>   | Hans                         |  |  |    |       |   | 116  |
| " 10 <b>.</b>  | Die unterbrochene Execution  |  |  |    |       |   | 134  |
| " 11.          | Der Sturm                    |  |  |    |       |   |      |
| " 12.          | Die Riffbank                 |  |  |    | ٠.    |   | 161  |
| "·13.          | Das Wrad                     |  |  |    |       |   | 178  |
| " 14 <b>.</b>  | Die Mannschaft trennt sich . |  |  |    |       |   | 188  |
| " 15.          | Die Bootfahrt                |  |  |    |       |   | 202  |
| " 16.          | Der Morgenbesuch             |  |  |    |       |   | 225  |
| ,, 17.         | Die Landung                  |  |  |    |       |   |      |
| " 18 <b>.</b>  | Der Australische Busch       |  |  |    |       |   |      |
| ,, 19.         | Das Bivouat                  |  |  |    |       |   |      |
| <b>,, 2</b> 0. | Bills Wacht                  |  |  |    |       |   | 280  |
| 21.            | <b>கு</b> ரிபுக்             |  |  |    |       |   | 302  |

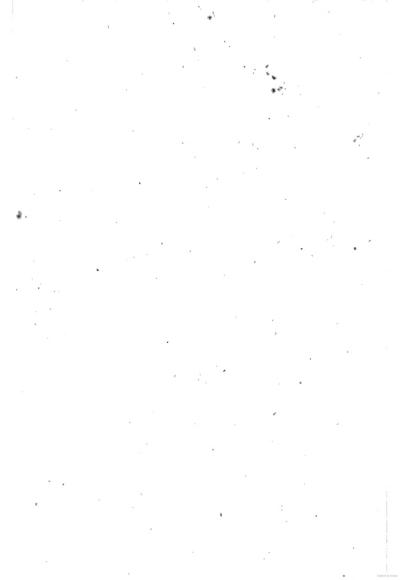



## Erftes Capitel.

#### Mn Bord.

Captan an Bord? frug am Morgen bes 2. August ein sonngebräunter, breitschultriger — Herr, muß ich sagen, benn er stack wenigstens in seinen Tuchkleibern, mit einem hohen schwarzen Seibenhut und seiner Bäsche. Seine breiten braunen Fäuste, die allen Glacchandschuhen ingrimmig Trotz boten und ihrem Sigenthümer in jeder anderen Kleidung gewiß Ehre gemacht hätten, ließen aber weit sicherer auf einen Arbeitsmann als auf ein Mitglied der "höhern Classen", schließen, und doch schien er zu denen zu gehören, oder rechnete sich wenigstens selbst dazu.

Der Frembe stand in einem ber gewöhnlichen Bahboote von Shdneh, und hatte die Fallreeps der herunterhängenden Schiffsleiter gefaßt, während er zu dem oben über Bord sehenden Steuermann des "Pelican", der schon draußen in der Bah von Shdneh

Berftader, Matrofenleben.

lag und am nächsten Morgen unter Segel geben wollte, hinaufrief.

"Ah, ah, Sir", sautete die seemännische Untwort; ber Fremde sprang auf die Leiter und lief, nach einem paar mit den Bootsleuten gewechselten Worten, die ihr kleines Fahrzeng gleich darauf festmachten und seine Rückkehr zu erwarten schienen, an Deck.

Das Deck des "Belican" bot nichts außergewöhnsliches dar. Die Leute waren theils beschäftigt von dem am andern Bord liegenden "Batertant"\*) Wafser einzunehmen, theils hie und da Kleinigkeiten am Tanwerk auszubessern, oder ausgebessertes zu theeren. Der Zimmermann kalfaterte das Deck, und die monotonen Schläge seines hölzernen Hammers waren fast das einzige Geräusch an Bord, so still und ruhig ging alles zu.

So beschäftigt übrigens die ganze Manuschaft auch mit bieser ober jener Sache schien, denn selbst der Mate ober Steuermann war dabei, die Logleine anszumessen und nen zu "märken", so mußig sahen sich

<sup>\*)</sup> Batertanks sind kleine Fahrzeuge, beren innerer Schiffsraum eingerichtet ift, mit Baffer statt anderer Ladung gefüllt zu werden. Sie gehen bann langseit der Schiffe, die frisches Baffer verlangen, und pumpen daffelbe mit hulfe eines langen Schlauchs in die an Bord besindlichen Fäser.

zwei junge Leute die Sache an, die ruhig an Deck aufund abschlenderten, und nur dann und wann bei einer oder der andern Gruppe stehen blieben, einmal nachdem Boot himmter sahen, und ihre Wanderung laussam wieder fortsetzten. Sie trugen leichte Sommershosen, kurze, dünne Jacken und einen breitrandigen Strohhut von sogenanntem cabbageleaf (der Kohlspalme), um den ein breites, schwarzes Band besessigt war, mit den gelb darauf gemalten Worten: "waterpolice."

Der Frembe ging nach einem flüchtigen über Deck geworfenen Blick, ber zum größten Theil bem Takelwerk galt, nach hinten, und stieg, ohne einen von ben Leuten weiter zu grüßen, die Cajütstreppe hinunter.

"Kanntest bu ben?" frug einer ber Polizeileute ben anderen.

"Nein", fagte der Gefragte, weißt du wie er beifit?

"Birft schon noch seine Bekanntschaft machen", lachte ber erste — "es ist Capitain Dilhtt vom Boreas, und will nach Calcutta. — Das Schiff ist auf Dienstag angezeigt."

"Roch niemand fortgelaufen von den Leuten?" "Noch nicht, aber wie ich gestern gehört habe, wollen sie morgen fort. — Ich könnt's leicht hinter» treiben, damit ift uns aber nicht gebient. — Es find Ausländer, der größte Theil wenigstens von ihnen, und wenn erst einmal eine tüchtige Belohnung auf sie gesetzt ift, wollen wir sie schon wieder kriegen."

"Wo gehen sie benn gewöhnlich Abends hin?" frug der zweite — "hast du sie schon im Auge gehabt?"

"D, schon seit acht Tagen — sie sind bis jett meistens im "Elephant und Castle" in Bittstreet, und ein paarmal auch in einer von den Aneipen in Kentstreet gewesen, es scheint aber, daß sie sich jetzt weiter hinauf in Bittstreet gezogen haben. Es sind theils Franzosen, theils Deutsche und nur vier Engländer an Bord, und dort oben herum wohnen einzelne von ihren Landsleuten."

"Die werben sie dann aber auch nicht verrathen wollen", meinte der zweite, der noch nicht lange in seinen jezigen Bosten eingetreten war.

"Nicht verrathen?" lachte der erste, "laß nur erst einen tüchtigen Breis darauf stehen, dann ist mir vor dem Andern auch nicht bange. Derart Leute wollen Geld verdienen, und die Art wie das geschieht, ist ihnen gewöhnlich verdammt gleichgültig, so ihnen nur die Polizei nichts dabei anhaben kann."

Capitan Dilhtt war indeffen, mahrend bies fur

ihn so wichtige Gespräch am Deck verhandelt wurde, in die Cajüte des Pelican getreten und hatte mit dem am Tisch sitzenden Capitan die ersten Begrüßungen gewechselt.

"Also Morgen wollen Sie fort?" sagte er. "Bie ich sehe haben Sie Polizei an Ded? Fürchten Sie, daß Ihnen noch einige von Ihren Leuten weglaufen sollten?"

"Ja und nein," autwortete Capitan Howell vom Belican. "Der Benfer traue ben Schuften. — Sie werden auf meinem Schiff so aut behandelt, wie kaum auf einem anderen. Rein hartes Wort wird zu ihnen gesprochen, feine unnöthige Arbeit wird von ihnen verlangt, mein Mate ift ein sehr rubiger ordentlicher Mann, und bas Effen ift ebenfalls gut und nahrhaft; in ber hinsicht können sie sich also über nichts bekla= Das verwünschte Gold steckt ihnen aber barum aen. nicht minder im Kopf — ber große Klumpen bat ja gang Shoneh verrückt gemacht, warum nicht auch bie Leute, und mit allen möglichen Schwindeleien werden sie überdies noch, sobald sie nur einmal ben Jug an Land feten von allen Seiten befturmt. All bie fogenannten "Schlafbaasen" geben ja barauf aus, fie von ben Schiffen abzulocken. hat so ein Rerl fie bann in ben Rlauen, bann zieht er fie ans bis auf ben letten

Feten Rleidungsstücke oder auf den letzten Pennth an Geld, und verkauft sie dann wieder an ihr altes Schiff oder an irgend ein anderes — ihm gleich, wenn er nur seinen Berdienst daraus zieht. Das wollen aber die Leute nicht einsehen, und wenn sie auch tausend solcher Beispiele hören, so halten sie sich selber doch immer für klüger, und benken, sie werden es schon besser machen. Um mich deshalb vorzusehen, und nicht im letzten Augenblick etwa noch sitzen zu bleiben, hab' ich lieber das Geld angewandt mir die Polizei aus Schiff zu nehmen bis ich absegle, und ich glaube das Geld ist nicht gerade unnütz ausgegeben.

"Bie viel zahlen Sie für die Polizeiaufsicht tägslich?" frug Dilhtt.

"Für jeben Mann eine Guinee", erwiederte ber Capitan des Pelican, "es ist thener, läßt sich aber boch nun einmal nicht andern."

"Eine Guince?" rief Dilytt erstaunt — "na, ba dank ich. Dafür kann ich meine Leute selber bewachen." Ueberdies halt ich gar nicht so viel von dem, was sie auf See "gute Behandlung" nennen. Die Leute müssen natürlich ihr ordentliches Essen und Trinken, ihren Brandh oder Rum haben, nachher aber auch wissen wen sie vor sich sehen, und ich, für meinen Theil, habe wenigstens stets mit Strenge mehr aus-

gerichtet als mit Güte und Zureben. Sie wollen wahrhaftig gar nicht gut behandelt sein und lachen Einen nur dafür hinter dem Rücken aus. Wenn ich nur mit den Augen blinze, wissen sie Glocke geschlagen hat, und Gnade Gott dem, der da noch mukst. — Sie muksen aber auch nicht."

Der Steward, ber Wein und Gläser auf ben Tisch gesetzt hatte, sah ben Sprecher mit einem halb verächtlichen, halb höhnischen Lächeln von ber Seite an, war aber gleich wieder ganz ernsthaft, als dieser zufällig zu ihm aufschaute.

"Und wann gebenken Sie zu segeln?" frug Capistan Howell ben anderen, "Sie liegen am Slip, nicht wahr?"

Ja, am Patent Slip, Montag Morgen will ich bie noch übrigen Pferbe einnehmen, und Dienstag Morgen leg' ich in die Bah hinaus — ist ber Wind gut, so geh ich noch Dienstag Abend, oder spätestens Mittwoch Morgen in See.

"Weggelaufen ist Ihnen noch keiner von Ihren Leuten?"

"Nicht ein einziger", lachte Dilhtt, "ja, sie haben zu viel Respect. Sie wissen recht gut, wieder krieg' ich sie doch, und nachher ging's ihnen erbärmlich."

"Mit dem Wiederfriegen ift es aber doch eine

mißliche Sache", sagte Howell kopfschüttelnd, "und ich würde mich an Ihrer Stelle nicht zu sicher darauf verlassen. Aber wenn auch, ich setze den Fall Sie bestommen sie, mit hoch darauf gestellten Belohnungen wirklich wieder, kostet Sie das weniger als die paar Pfund Sterling, die sie jetzt an die Polizei ausgeben?"

"Das toftet mich gar nichts", lachte Dilhtt, "bas versteht sich boch von selbst, daß die ausgesetzte Beslohnung für das Einfangen die eingefangenen Schufte auch selbst bezahlen müssen, und dafür hab' ich schon gesorgt, daß sie dazu noch alle genng zu gut haben."

"Und Ihre Zeit? das andere ist das wenigste. Rechnen Sie aber einmal was Sie allein an Futter und Wasser sür Ihre Thiere, die Sie an Bord haben, mehr brauchen. Außerdem müssen Sie dann sogar noch Leute für 6 Schilling den Tag miethen, die Ihnen nur die nöthigsten Arbeiten besorgen. Ich will nichts davon sagen, wenn man keine Bolizei an Bord ninnnt, sobald man noch acht oder vierzehn Tage im Hafen zu liegen hat; die Kosten wären sonst zu bedeustend. Wer aber schon den größten Theil seiner lebendigen Fracht eingenommen, und in ein oder zwei Tagen zum Absegeln gekonnnen ist ohne Leute zu verlieren, der sollte auch die paar Pfund Sterling nicht schenen. Die Bersührung ist jeht zu groß; man kann auf die besten

Leute nicht mehr mit Beftimmtheit rechnen. Aber wir wollten ja über unsere Passage sprechen — Sie gebenken durch Torresstrait\*) zu gehen?"

"Ich weiß noch nicht", sagte Dilhtt, "indem er sein Glas austrant und wieder füllte; ich mag mich nicht gerne in die verdammten Klippen hineinwagen.
— Am liebsten ging ich um den Süden, wenn man jetzt nur trauen dürfte wie's mit dem Wind steht, und nachher nicht die ganze Reise gegen den Monsun anzupeitschen hat. Sind Sie schon einmal durch die Torresstrait gegangen?"

"Nein", sagte Capitain Howell; aber die jetzt barüber ausgefertigten Karten sollen ausgezeichnet sein, und ich werde jedenfalls die Passage von Raines Eiland versuchen."

Die beiben Capitane unterhielten sich jetzt noch eine Zeitlang über bie Torresstraße, wie einige andere Geschäftssachen, und Capitan Dilhtt nahm enblich

<sup>\*)</sup> Bon Auftralien nach Indien giebt es zwei Bege. Der nördliche ist eigentlich der nächste, bier aber liegt die, durch ihre gewaltige Klippenreihe den Schiffen nicht selten gefährsliche Torresstrait, die zwischen Australien und Neu-Guinea durchschneidet. Die Schiffe muffen in dieser Nachts vor Anter gehn, bis sie den Indischen Decan erreichen. Die Passage um bie Südfüste Australiens ift gefahrloser, wenn auch weiter.

Abschied und stieg wieber in sein Boot hinunter, bas ihn rasch nach bem Circular Werst hinüberruderte.

"Da fährt auch Einer," sagte ein Matrose oben in den Marswanten, wo er die Pardunen theerte, zu seinem Cameraden, der mit dem Fetttopf zwischen den Zähnen eben von oben niederglitt und dicht neben ihm Posto saßte — "da fährt auch Einer, wo ich ebenso gern in der Hölle wäre, als daß ich sein Biszcuit kaute."

"Das ift ber Capitän vom Boreas", sagte ber andere, "nicht wahr? der Kerl sieht auch gleich so aus, als ob er einen Monat in heißem Pfeffer gelegen und nachher mit Essig abgerieben wäre. Es ist zum Tod zu verwundern, daß ihm noch keiner von den Leuten weggelaufen ist.

"Lauf bu jett einmal weg, wenn bu Lust haft", lachte ber erste, "sie werden wohl nicht können."

"Nicht können? dicht am Land liegt das Schiff, und keine Seele von Polizeidiener an Bord. Da wollte ich einmal den Steuermann oder Bootsmann oder selbst Polizeidiener sehen, der mich hindern sollte nicht allein mich selbst, sondern auch meinen Kleiders sach fortzuschaffen. Ne, die Burschen müssen eitwas anderes auf der Wippe haben, oder sie wären nicht so lange geblieben. Bielleicht warten sie auch nur die

zum letzten Angenblick. — Die Geschichte ist aber faul wenn sie sich ba nicht vorsehen, kann's ihnen am Ende gerade so gehen wie uns. Hätt' ich mich bamals nicht von bir abreden lassen, so säß ich jetzt vielleicht ganz bequem oben in den Minen, und fände Stücke Gold wie mein Kopf groß. Das Matrosenleben soll boch der Teuselholen, sobald er nur im mindesten Lust dazu spürt.

"Ja und das Minenleben soll noch viel ärger sein", meinte der andere — b. h. man ist freilich sein eigener Herr dort, das ist richtig — mit dem Verdienst ist's aber auch dafür desto unsicherer, denn an die großen Klumpen glaub' ich nun einmal nicht."

Der eine glitt mit seinem Fetttopf weiter nach imten, und das Gespräch war abgebrochen.

# Zweites Capitel.

### Der Markt in Sybney.

Ein Sonnabend Abend in Shoneh ist bas lebenbigste, was die sonst gewiß nicht todte Stadt nur irgend aufzuweisen hat. Alles scheint auf den Beinen zu sein, und wen nicht besondere Geschäfte hinaustreiben, den läßt die Neugierde schon nicht zu Hause, und er nuß wenigstens einmal "durch den Markt geben." Der englische Sonntag trägt hiervon allein die Schuld. Da er sehr streng gehalten wird, kann man an diesem Tag natürlich gar Nichts zu kausen bekommen. In vielen, sehr orthodoren Haushaltungen, wird sogar schon am Sonnabend Alles für den Sonntag gekocht, gebraten und vorbereitet, damit der Sabbath durch nichts Alttägliches entweiht werde. Der äußerste Termin aber, für Fromme und Nichtsromme, was man braucht noch zu bekommen, ist der Sonnabend Abend, und Fleischer, Gärtner, Obst- und Blumenhändler, überhaupt Alle, die nur irgend etwas Birthschaftsähnliches zu verkausen haben, drängen sich an diesem Abend herzu, es auszulegen.

Jeber wetteisert babei mit dem Andern, seinen Stand so einladend als möglich herzurichten, und ganz besonders schmücken die Fleischer ihre Buden mit setten Hammeln und seisten Ochsen. Große Brode von ausgelassenem Talg bilden die Säulen, und hie und da bringt ein ausgeschlachtetes und bei den langen hinterläusen aufgehangenes Känguruh oder Wallobi, Abwechselung in die sonst etwas monotonen Fleischsweisen.

Der Markt von Sydney besteht aus vier langen, hohen, luftigen und höchst praktisch eingerichteten Bebänden, die übrigens noch auf eine bedeutende Bergrößerung ber Stadt berechnet waren, benn sie wurden bamals nur zur Hälfte benutzt. Eines stand wenigstens ganz leer, und ein zweites hatte einen sehr gesringen Theil seiner Stände erst in Gebrauch.

Das eine von diesen ist ausschließlich für rein animalische Erzeugnisse bestimmt, und hier fallen neben den Schlächtern am meisten die reinlichen Butter- und Käsestände ins Auge; mit ihren aufgesgehäuften Massen von Hühnern und Enteneiern, mit ihren Schmalz- und Butterkusen, und ben gelb glänzenden, hell durchschnittenen Käsen, die den Borübersgehenden aus ihren tausend Argusaugen verlangend nachschauen.

Neben biesem befinden sich ebenfalls die Stände mit Gestügel, mit diesem aber gehts den Bewohnern von Shdneh wie mit dem Fleisch, sie haben keine Ab-wechselung darin, weil ihnen das wilde Gestügel, wilde Enten ausgenommen, sehlt, und immer und ewig sind Hühner, Tauben oder Truthühner das einzige was ihrem Gaumen geboten wird. Im Land drin gibt es allerdings hie und da viel kleine Reb-hühner, Wachteln und einige andere Arten; wer die schießt, ist sie aber auch gewöhnlich selber, und sie kommen nicht auf den Markt.

Aus biefen Taufenden, ber menschlichen Bier ge-

mordeten Leben, tritt man jedoch in ein viel freundlicheres Bild ein, sobald man ben schmalen Bang überschreitet und in das andere, rein vegetabilischen Erzeugniffen bestimmte Bebäude fommt. Die vor= ragenbste Stellung nehmen hier unstreitig bie in wahren Unmassen aufgestavelten unb geschütteten . Orangen ober Apfelsinen ein. Die australische Orange ist babei vorzüglich, und im Berhältniß auch billig genug, und wird viel confumirt. Ueber biefen hängen Ananas von Moreton-Bay, und aufgeschichtete Wände von Blumenkohl und anderen Gemüsen bilden ben Hintergrund. Es war jett gerade nicht bie eigentliche Fruchtzeit, sonft hätten auch noch Pfirsiche und Feigen einen nicht unbedeutenden Blat hier angefüllt.

Am schwächsten war ber Blumenmarkt vertreten — bie Australier haben wenig Sinn für Blumen — auf bem ganzen Markt wäre kein schöner geschmack- voller Strauß aufzufinden gewesen.

Blumen sind aber auch das, wonach die Menschen am wenigsten verlangten. — Etwas Compactes wollten sie haben, Roastbeef und Blumenkohl oder Weißkraut — Hammelskeulen und Zwiebeln — was halfen ihnen die Blumen, die waren ja doch nur zum Ansehen.

Durch dieses "Begetabilische Marktgebäude", wenn

ich es so nennen barf, schlenberten langfam, und mit ber Miene von Leuten, die nichts auf ber Gotteswelt, am wenigsten aber Zeit zu verlieren haben, vier Matrosen — ber erste Blick auf ihre weit zurückgesetzten Büte und blauen Jacken ließ fie als folche erkennen und saben sich ziemlich gleichgültig die rechts und links aufgestapelten Fruchtmassen, und zu ihrer Schande muß ich's gestehen, ebenso gleichgültig auch die manchmal wirklich lieben und freundlichen Besichtchen an, die geschäftig zwischen ben einzelnen Ständen bin= und berglitten, und ihre Ginfaufe für ben morgenden Tag beforgten. Sie waren eben hierhergekommen, weil sie alle anderen Menschen hatten hierher geben feben, und ihr Spaziergang schien eber ben Grund zu haben, ihre Beine wieber einmal "gegen Straßenpflaster zu reiben" als irgend etwas anderes.

"Du, Jad", sagte da enblich der eine von ihnen zu dem vorangehenden, "braß einmal hier einen Ausgenblick back und leg ein halb Outend von den Apfelssinen ein."

"Haft du Geld?" wandte sich der also Angesprochene langsam nach ihm um — "mir hat der Alte heute Abend keinen Pennty geben wollen. — Er sagte, er hätte es heute ganz vergessen Geld mitzubringen,

wir sollten aber morgen früh jeder ein Pfund haben, und dann möchten wir noch einen Sonntag Abend, wenn wir wollten, an Land gehen — den Dienstag Morgen legte er in die Bah hinaus. Er war vers dammt gesprächig."

"So? dann traue ich ihm gerade am allerwenigsften", meinte der andere, "er hat übrigens höllische Angst daß wir ihm auskneisen, und verdient hätt' er's zehnmal. — Wenn man nur wegkommen könnte. Die Straße in die Minen soll ganz besetzt mit Polizeisbienern sein, und hier versteckt Einen auch niemand. — Die Straße ist zu groß, wenn sie erwischt werden."

"Du, sprich nicht so laut", sagte der dritte — "ich habe da hinten eben unseren Steward gesehen, der Grünes einkaufte. Wenn der ein Wort aufschnappen kann, bringt er's dem Alten brühheiß wieder. Das wäre so Wasser auf seine Wühle — er trant uns übershaupt nicht."

"Hat anch alle Ursache bazu", brummte ber erste, und zog sich die Hosen etwas höher über die Hüsten — "wie ich wenigstens jetzt gestimmt bin, tran' ich mir selber nicht, und sollte mich gar nicht wundern, wenn ich mich morgen oder übermorgen früh einmal in irgend einem dunklen aber sicheren Winkel weggestaut fände, und dort krumm läge, bis der Boreas

beim — Boreas wäre — ober soust wo, wohin er immer Lust hat. Es ist schon schlimm genug bei bem alten Schuft Matrose zu sein, wie viel weniger benn Pferbejunge."

Der eine von ihnen, ber etwas Gelb bei sich hatte, war bei bem nächsten Obststand stehen geblieben und hatte seinen Hut voll Apfelsinen gekauft.

"Wo sind benn die übrigen?" frug er seinen Cameraden, als er sie wieder eingeholt, "ich dachte, es hätte uns heute Abend irgend jemand irgendwo sprechen wollen?"

"Die sitzen im golbenen Kreuz in Pittstreet", lautete die Antwort, "ein Irländer hat dort eine Schenke, und da wollten wir heute Abend zusammenkommen."

"Aber was machen die Deutschen und Franzosen bei dem Irländer".

"O, er hat eine Frau, vom Rhein glaub' ich, die deutsch und französisch spricht — und dann ist noch ein wunderhübsches Mädchen im Hause — Jean hat sich schon sterblich in die verliedt."

"Das passirt Jean sehr oft", sagte ber Engländer trocken — Das könnte er billiger haben. Aber kommt; es wird Zeit — es muß schon acht Uhr sein."

"Zum Donnerwetter — da ist der Alte" — rief plötslich der eine von ihnen, und als sie sich umsahen, war ihr würdiger Capitan auch schon dicht hinter ihnen. Er sah sie aber nicht — die breiten Schultern suchten sich, herüber und hinüber arbeitend, Bahn durch bas Gedränge zu brechen, und jedenfalls hatte er irgend ein Ziel dem er nachstrebte, denn er schaute weder rechts noch links, und das Gebäude entlang konnten sie der langen riesigen Gestalt mit dem dicken rothen Gesicht, mit den Augen solgen.

"Da schwimmt er hin", sagte der erste lachend — "mit einer fliegenden Fahrt vor dem Wind. Möchte nur wissen auf was er Jagd macht."

"Wahrscheinlich auf das kleine Fahrzeug da vor ihm, mit dem schwarzseidenen Jäcken. Ob er uns wohl gesehen hat? Er guckte aber gar nicht her."

"Der nahm eben ganz genaue Beilung voraus und scheert sich auch überhaupt den Teufel um uns. Sobald wir nur immer zur rechten Zeit an Bord kommen und kein Geld von ihm wollen, sind wir ihm gut genug. In allem anderen können wir zum Teufel gehen. Aber kommt, wir halten hier gerabe durch Georgestreet durch und die kleine Straße hinunter. An der nächsten Ede gehen wir über Stag, und dann haben wir reines Fahrwasser, bis wir das goldene Kreuz über der Thüre sehen."

Die vier Matrosen verließen das Marktgebäude und gingen Marktstreet hinunter nach Pittstreet zu, der sie auswärts folgten. Am Courthaus standen zwei Männer in dunklen Ueberröcken und Mützen. Sie sahen den Matrosen nach, und der eine von ihnen sagte leise:

"Weißt du von welchem Schiff die sind? im Markthaus machte mir der eine ein paar sehr verdächetige Bemerkungen; ich möchte wohl wissen wo sie hinsgehen. Wenn ich nicht irre, so nannte der eine den Namen Boreas — sind sie von dem Schiff, so können wir nur immer die Augen offen haben."

"Weit marschiren werden sie nicht", sagte der zweite, "und da brauchen wir ja nur einmal mitzusgehen."

Die beiben Männer folgten langsam ben vier Matrosen, bis diese in der Thur des goldenen Kreuzes verschwanden — dann blieben sie auf der anderen Seite der Straße stehen.

"Wollen wir einmal hinein?" fagte ber eine.

"Ja, aber jetzt noch nicht", entgegnete ihm ber ansbere — "es ist noch zu früh. Wir müssen ihnen ein Weilchen Zeit lassen, bis sie erst ein halb Duzend Gläser im Kopf haben." Und mit biesen Worten gingen sie langsam bie Straße wieder hinunter nach

bem Theater zu, wo um biefe Zeit bas regste Leben war.

Laß sie gehen, lieber Leser — es sind zwei verskleidete Polizeidiener, und die melden sich immer schon von selber wieder. Wir wollen indessen einmal in das goldene Kreuz treten, und zusehen ob sie da drinnen guten Portwein haben.

### Drittes Capitel.

#### Die Matrofenkneipe.

Das golbene Kreuz zeichnete sich vielleicht in nichts, als eben seinem frommen Aushängschild vor den übrigen tausend Schenken Sydney's aus, wo der Wirth über der Thür die vom Staat erhaltene Erslaubniß mit den stereothpen Borten anzeigt: "Licensed to sell spirituous and fermented liquors," was er sich selber übersett — "Du darfst jeden Schund verkausen den man nur in eine Flasche gießen, und aus einem Glase trinken kann."

Im Innern sah es aber reinlich und selbst behagslich genug aus, benn es ist kaum so sehr bes Wirths Bortheil seine Gäste hereinzulocken, als sie nachher barin ju halten. Das große mittlere Fenster, bas bie halbe Wand einnahm, war inwendig mit weißer Farbe leicht

überstrichen und nur auf den Scheiben prangten oben die Worte "Wine Baults", und rechts und links "London Borter" und "Baß's Ale", zierlich mit Wein und Hopfenreben umrankt. Im Innern aber standen oben auf den blank lackirten Gesachen messingbeschlagene kleine Fäßchen, mit ihrem Inhalt in sanderen goldenen Vuchstaden darauf verzeichnet, und reinliche geschliffene Caraffen mit neusilbernen gravirten Schilden.

Nur rechts und links war das schwere Geschütz, eine dunkle Batterienmasse von Ale- und Porterslaschen mit ihren bleiernen Deckseln, aufmarschirt, und unten lagen kleine rundbäuchige weiße Glasslaschen, fest zusgebunden, mit Sodawasser und moussirender Linusnade, wie denn auch an der Wand eine Hand mit einer daringehaltenen Sodaslasche die werthe Adresse bes Fabrikanten jedem verkündigte, der sich nur die Mühe geben wollte sie zu lesen.

Auf bem Labentisch waren bie nach unten niebersgehenden Pumpen mit elsenbeinernen Knöpfen angesbracht, draught Ale and Porter gleich frisch heraufzuziehen und rings im Zimmer aufgestellte Tische und Stühle mit kleinen, heimlichen, hölzernen Berschlägen, in die nur höchstens immer vier Menschen hineinspaßten. Diese hatten statt der Thüren Gardinen.

Hinter bem Schenktisch stand auf ber einen Seite



ber Wirth, eine vierschrötige pockennarbige Gestalt mit rothen Haaren und kleinen aber verschmitzen Augen, und einem besonderen humoristischen Zug um den Mund. Es war der Irländer Mac Carther und der Eigenthümer des goldenen, und eines anderen Kreuzes, das mit weißer Schürze und kleiner blumenbesetzer Mütze an der anderen Seite hinter dem Schenktisch stand, und die bestellten Gläser füllte. Das flinke Schenkmädchen, Polly, trug sie dann an den Ort ihrer Bestimmung, und cokettirte dabei nach besten Kräften mit den Gästen. Mac Carther zog die Propsen aus den Flaschen und spülte die Gläser aus.

Mrs. Mac Carther kann ich mit wenigen Worten schildern — Sie war eine Elsässerin mit schwarzen Hagen, etwa 30 Jahr alt, was man ihr aber kaum ansah, und von resolutem sestem Charakter, wie denn auch Mac Carther, der sonst gewiß nicht zu den Schwächlingen gehörte, nicht umbin konnte zu bezeigen. Daran war kein Zweisel, sie regierte das Kreuz, und da sich dasselbe unter den zarten Händen ungemein wohl befand, und an Gästen und Einnahmen fast wöchentlich wuchs, fügte sich auch Mac Carther sehr gern dieser Autorität, und begnügte sich, daneben nur noch allerlei kleine Beigeschäfte auf seine eigene Hand zu treiben. Doch davon später.

Bollh war das Muster eines Sponen-Schenkmädschens; drall und schlank gewachsen, und mit ein paar Augen, die denen ihrer Herrin an Schwärze und Kener wahrlich nicht nachstanden, die sie selber aber an jugendlicher Frische weit übertras. Mrs. Mac Carther war aber deshalb nicht im mindesten eisersüchtig.

— Gerade diese "jugendliche Frische" zog ihr allabendslich so und so viel mehr Gäste in das Haus, und deshalb hatte sie Pollh eben zum Schenkmädchen angenommen.

Es war noch nicht spät am Abend; barum hatten sich auch noch nicht so viel Gäste eingefunden. Nur an zweien der Tische saßen die Leute vom Boreas, fünf Deutsche und drei Franzosen, und tranken, die ersteren Ale, die anderen Claret. Polly brachte den letzeren eben eine frische Flasche auf den Tisch, und Jean hatte die Hand gefaßt, die sie nach der geleerten ausgestreckt. Sie sah ihn lächelnd an und versuchte sich leise loszumachen.

"Bolly", sagte der junge hübsche Matrose, und legte ihr die sinke Hand auf die Schulter — "du bist auch heute Abend wieder einmal recht häßlich, und willst mich gar nicht ansehen — hab ich dir irgend etwas zu leid gethan?" — Er sprach das Englische etwas gebrochen, es klang aber doch gut und das Mädchen schüttelte lachend den Kopf.

"Nichts zu leib gethan, Mr. Jean, aber los laffen müßt ihr mich, benn Missis sieht schon scharf nach mir herüber und ich habe viel zu thun. — Da kommen noch andere Gäfte."

"Bollh, ich habe dir etwas zu sagen", slüsterte ihr Jean jetzt seise und rasch in's Ohr — "willst du mir nachher nur auf wenige Secunden hinaussolgen?"

"Ich weiß noch nicht", sagte das Mädchen halbslaut und machte sich von ihm los. Die Augen wußten es aber und sagten ja, und Jean leerte sein Glas auf einen Zug.

"Hallo, schon wieder so geschäftig?" lachte Bill, der zuerst eintretende von den englischen Matrosen, "da ist ja die ganze Bescheerung bei einander, und Jean hat alle Hände voll zu thun, wie ich sehe. Guten Abend Mac Carther, guten Abend Missis — jung und schön wie eine Rose — aber nicht wie die letzte — heh Missis? — Was trinkst du, Jack, und du Bob — wie? Jims Geschmack kenne ich schon, der hält's wie ich, mit Brandy und Wasser!"

Die viere traten jum Schenktisch und tranken, und setzen sich bann an ben, an ber hinteren Wand quer vorstehenben langen Tisch, wohin ihnen bie anderen balb barauf mit ihren Flaschen und Gläsern folgten, und ein leises Gespräch mit einander begannen.

Außer ben Leuten vom Boreas waren nur noch wenige andere Gäfte im Zimmer, und der Wirth, der eben erst noch zwei Porterslaschen für die Letztgekommenen geöffnet hatte, rückte sich nach einer kleinen Weile einen Stuhl mit zu ihnen, sprach aber noch kein Wort. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben.

"Wer ist benn bas, ber uns heute hier sprechen wollte", sagte Jean endlich, sich zu ihm wendend, "heraus mit ihm und mit dem was er zu sagen hat. Ich kann heute Abend nicht lange hier bleiben, und wir sind jetzt so ziemlich alle zusammen."

"Hm", sagte Mac Carther, und warf einen ansscheinend gleichgültigen Blick über das Zimmer, der übrigens keinen der sonstigen Gäste, so flüchtig er auch über ihnen hinstreisen mochte, unbeobachtet ließ. Gleich darauf als ob ihn diese Rundschau befriedigt hätte, bog er sich über den Tisch etwas vor und sagte mit leiser Stimme, die Umsitzenden dabei alle mit den Augen musternd:

"Seib Ihr gesonnen an Bord zu bleiben, ober wollt Ihr hier in ber Stadt eine Beschäftigung haben? — Das heißt — versteht mich wohl — ich weiß nicht was Ihr für einen Contract an Bord habt; geht mich auch gar nichts an. — Hält Euch aber nichts bort, so weiß ich Euch hier eine Stelle, wo Ihr

mit Bequemlichkeit Eure sechs bis acht Schilling ben Tag verdienen könnt — und dafür müßt Ihr eine ganze Woche an Bord wie die Pferbe arbeiten. Sind welche von Euch Segelmacher?"

"Bier von uns sind gelernte Segelmacher" — sagte der eine Deutsche, "und die anderen verstehen meist alle genug davon, die laufenden Arbeiten versrichten zu können."

"Das wäre bann noch besser, die verdienen jetzt noch mehr mit Zeltmachen"; sagte ber Wirth sinnend. "Habt Ihr noch Geld zu gut, ober sind welche unter Euch,, die vielleicht selber etwas anfangen können?"

"Ich habe 600 Franken", sagte Jean rasch, und Lust genug hier für immer an Land zu bleiben, wenn nur" — er hielt inne und sah forschend nach Pollty hinüber, diese aber warf ihm einen freundlichen Blick zu und Jean schien dadurch plötslich zu einem Entschluß gekommen. — "Was wollt Ihr mit uns thun? — was könnt Ihr? — heraus mit der Sprache und haltet nicht so lange hinter dem Berge."

"Ich?" sagte ber Wirth erstaunt — gab ihm aber boch babei ein Zeichen nicht so saut zu sprechen — "ich? was ich mit Euch will? — gar nichts. — Was kann ich mit Euch wollen. Ich frage Euch nur Euret- wegen, und habe Euch schon gesagt, ich weiß gar nicht

und kann nicht wissen, wie Ihr mit dem Schiff steht. So viel aber ist gewiß — jetzt ware die Zeit hier in Shdneh für einen jungen Mann sein Glück zu machen, und wer das mit Füßen von sich stößt, der hat es nachher selber zu verantworten."

"Ja, das ist Alles recht gut, aber wie können wir vom Schiff loskommen?" sagte der eine Engländer — und wenn wir los sind, denn das wäre noch das wenigste, wo können wir bleiben? Wir müssen erst einen Zusluchtsort hier am Ufer haben, und einen sich eren Zusluchtsort, denn sonst ist die Sache nacher verdammt Essig. Bom Schiff hat jeder von uns allerdings noch zu gut, das wist Ihr aber selber wohl, können wir nicht bekommen, und das einzige was wir im Stande sind mitzunehmen, sind vielleicht unsere Kleiber. Wer soll uns nacher aufnehmen und wer wird uns so lange Credit geben?"

"D, so viel sind unsere Kleiber schon werth", sagte ein anderer. "Bo die so lange in Versatz bleiben, können wir auch ein paar Tage essen und trinken, bis das Schiff fort ist, und mit dem hohen Lohn hier sind wir dann leicht im Stande, unsere Schulden wies der abzutragen.

"Ich will Euch, was sagen", meinte ba Mac Carsther und bog sich zu ihnen über ben Tisch hinüber —

wenn Ihr meinem Rathe folgen wollt, so — "In diesem Augenblicke fiel hinter dem Schenktisch ein Glas herunter und zerbrach klirrend am Boden. Mrs. Mac Carther hatte es fallen lassen. Wac Carther suhr aber, ohne sich dadurch irre machen zu lassen, ja ohne den Kopf dorthin zurückzudrehen, ruhig und langsam fort — "so malt Ihr Euer Schiff mit einer hellen Farbe und nicht mit Schwarz. — In dem heißen Klima wohin Ihr geht zieht Schwarz die Sonne viel zu sehr an, während eine hellere Farbe das Holz ungemein conservirt."

"Aber was zum Donnerwetter geht uns benn in biesem Augenblick die Farbe an, wo wir —"

"Richts mit bem Bezahlen bes Schiffes zu thun haben", unterbrach Mac Carther ben Engländer, insem er ihm zugleich einen warnenben Blick zuwarf—"das weiß ich wohl, ich sage nur ich thäte bas, wenn ich Capitan von einem Schiff wäre, und in ein heißes Klima hinanfginge."

Bährend er noch sprach, waren unsere beiben Bekannten vom Markthaus in das Zimmer, und gerade als das Glas zerbrach, dicht hinter den Wirth getreten, und ließen sich jetzt an demselben Tisch nieder, wo sie eine Flasche Porter verlangten.

Der Wirth ging hin biefe zu öffnen, und bas Be-

spräch war für den Augenblick abgebrochen. Die Matrosen merkten balb genug, daß Mac Carther seine wohlbegründete Ursache haben mußte, in Gegenwart der beiden Fremden weiter nicht über die bewußte Sache zu reden. Jean stand auf, blinzte Polly mit den Augen zu und ging hinaus an die Hofthür. Wenige Minuten später stand das wunderhübsche Mädchen an seiner Seite und legte ihre Hand in die ihr dargebotene Rechte des jungen Mannes.

"Bolly", sagte Sean, und zog die nur leise Widersstrebende fester an sich — "ich habe keine Zeit zu großen Umschweisen, ich will dich auch gar nicht mit langen Rebensarten plagen. Hör mir nur wenige Secunden zu und sage dann ja oder nein."

"Aber ich weiß ja nicht —"

"Du sollst es gleich erfahren" unterbrach sie ber junge Franzose — "ich bin des Seefahrens, ja übershaupt des Herumschweisens satt. Zehn Jahre lang habe ich mich nun in der Welt und in allen Welttheislen umhergetrieben, und din nicht im Stande gewesen etwas für ein reiseres Alter zu thun — es liegt auch das eigentlich nicht im Blut meiner Landsleute. Hier aber, glaub ich, ist der Zeitpunkt gekommen wo ich etwas Besseres ergreisen kann, doch allein will ich das nicht thun. — Willst du mir helsen, Polly? willst du

— mein Weib werben?" flufterte er leise, sich zu ihr niederbeugend und ihr einen heißen Kuß auf die Stirn drückend.

"Do'nt — do'nt", bat das Mädchen stüsternd, und suchte sich von ihm loszumachen. Es war ihr aber nicht recht Ernst damit, denn Jean konnte sie leicht zurückhalten; doch dringender bat er jetzt.

"Antworte mir, Bolly. — Bon dir hängt es ab ob ich in Shduch — in Australien bleiben soll oder nicht. — Sagst du ja, dann sollst du einmal sehen wie tüchtig ich arbeiten kann, und haben wir uns etwas verdient, dann kehren wir nach meinem schönen Frankreich zurück. — Es soll dir schon gefallen in der Provence. — Aber du sagst ja kein Wort, und ich weiß doch, daß du dich in den Verhältnissen hier nicht glücklich fühler, nicht glücklich fühlen kannst."

"Glücklich?" sagte das Mädchen leise und schütztelte wehmüthig mit dem Kopf — "es ist ein schreckliches Leben fortwährend dem wüsten Trinken und Treiben zuzusehen. — Aber was soll ein armes Mädzchen anderes thun — und es ist doch immer ein ehrzlicher Unterhalt."

"Und sagst du ja, Bolly?" bat ber junge Mann bringender, und kußte die jetzt nicht mehr widerstrebenben rosigen Lippen — "sagst du ja?" "Komm nur erst an Lanb", stüfterte Polly, und ehe er es sich versah, war sie ihm unter ben Händen sort und ins Haus geschlüpft. Mit leuchtenden Ausgen folgte ihr aber Jean, und war auch gar nicht böse darüber, daß sie seinen suchenden Blick im Ansfang vermied und sich mit ihrer Arbeit eifrig beschäftigte, während sie Mrs. Mac Carther ausschalt, was sie draußen herumzustreisen habe, indessen in der Stube alles drunter und drüber ging.

In berfelben Zeit übrigens, in ber Jean braugen zu einem Entschluß gefommen war, hatte sich auch in ber Stube selber manches geandert. Die beiden Bolizeidiener, welche Mrs. Mac Carther ebenso aut kannte als ihr Mann das Vorsichtszeichen mit dem flirrenden Glas, waren, als fie faben, daß fie weiter nichts Besonderes hören und erfahren konnten, weiter Dafür aber war ein neuer Besuch gekom= gegangen. men, und zwar ber Steward vom Belican, ber früher mit einem der Engländer auf ein und bemfelben Schiff gefahren, und heute Abend noch einmal in bie Stadt gemußt hatte, mehreres Bergeffene an Bemüfen und Früchten für bas morgen früh in See gebenbe Er wußte wo die Leute vom Schiff einzukaufen. Boreas heute zusammenkamen, und schien sie bort aufgesucht zu haben. 2118 Jean hereinkam, waren fie im eifrigsten Gespräch. — "Und ich sage Euch", behauptete der Steward auf eine der Gegeneinwürfe Bills, "daß ich heute morgen mit meinen eigenen Ohren und aus dem eigenen Munde Eures Capitäns gehört habe, wie er morgen früh um sechs Uhr mit dem kleinen Dampsschiff The Brothers in die Bah hinauslegen will. — Dasselbe Boot soll ihm auch dann am Montag Morzgen die noch sehlenden Pferde hinausbringen und dann geht er auch wahrscheinlich noch den Montag Mittag in See. Euer Capitän war heut zweimal bei uns an Bord — das erstemal that er surchtbar diek, das zweitemal schien er sich aber doch besser besomen zu haben, und will Euch vor allen Dingen in Sicherheit bringen. Ihr seht also daß Ihr keine Zeit mehr zu versieren habt."

"Seefchlangen und Schilbkröten!" brummte ber eine Engländer — "das wäre ein verdammter Streich. Deshalb wollte uns also der alte schkaue Fuchs morsgen erst das Geld geben. Nachher hatte er uns alle sicher an Bord, und setzte uns am Ende gar noch ein paar von den Polizeiknechten oben drauf."

"Und Ihr wist uns einen Platz, Mac Carther", sagte ber eine von den Franzosen, "wo Ihr uns sicher unterbringen könnt? — Wahrhaftig ich komme heute Abend mit Sack und Vack an Land."

Mac Carther ging fort als ob er die Frage nicht gehört hätte, seine Frau aber, die indessen zum Thab getreten war, sagte mit halb unterdrückter Stimme auf französsisch:

"Laßt ihn gehen — er darf sich mit den Geschichten nicht befassen, denn kommt so etwas vor Gericht, so muß er am Ende schwören, und wenn er nichts davon weiß, kann er das auch mit gutem Gewissen. Ich werde dafür aber schon sorgen. Bringt nur heute Abend spät Eure Kleidungsstücke her — die Hinterthüre kennt Ihr ja, wenn die vordere Thür gesschlossen sein sollte, und mit Tagesanbruch schaff ich Euch aus der Stadt. Es ist ein Arbeiter von meinem Schwager über der Bah drüben gerade hier, und mit dem könnt Ihr Holz schlagen oder Segel machen, zu was Ihr Lust habt, bis das Schiff fort ist."

"Bas zum Teufel ist bas für ein Gewälsch," brummte Bill. — "Rebet englisch, baß ein anderer auch ein Wort verstehen kann."

"Seid ruhig, Jean wird es Euch übersetzen", flüsterte Mrs. Mac Carther, "es sind hier noch ansdere Ohren, die gerade nicht zu wissen brauchen, über was wir gesprochen haben. Damit wandte sie sich vom Tisch ab, und trat hinter ihren Schenkstand zurück. Die Leute vom Boreas flüsterten aber noch

eine Beile miteinander, und verließen dann bie Schenke. Jean selbst hatte mit Polly keine weitere Abrede nehmen können.

## Viertes Rapitel.

#### Die Flucht von Bord.

Der Boreas, ein volles Schiff, lag bicht am Patent Slip — eine Art Dock, wo hinauf die Schiffe durch Maschinerie gezogen werden, die sie vollkommen trocken zu liegen kommen, und bis zum Kiel hinunter nachgesehen und ausgebessert werden können. Nach dem Herunterlassen hatte der Boreas dicht daneben augeholt, seine Takelage nachgesehen, Ballast, Wasser, Mais, Heu und Pferde eingenommen, und lag nun dort dicht an dem abgebauten Werst vor einem Anker, der nach der Bah zu ausgeworsen war. Zwei starke Taue hielten noch außerdem das Schiff am Land besseitigt, und man stieg an der Fallreepstreppe gleich von Bord auf das Werst hinunter.

Die Mannschaft bes Boreas fam in einzelnen Gruppen, zu zweien und breien, an Bord zurück. Der Zimmermann, ein Engländer, hatte die Wacht als sie famen, und die Leute gingen rasch in das Borcastle

hinunter, diese Zeit zu benutzen und ihre Sachen zusammenzupacken.

Den Zimmermann und Mate durften sie natürlich nichts merken lassen; der Mate schlief aber gewöhnlich um diese Zeit schon. Einer von ihnen blieb bei dem Zimmermann an Deck, um, wenn irgend einer der Officiere Miene machen sollte hinunter zu ihnen zu steigen, das verabredete Zeichen zu geben, d. h. irgend etwas Schweres auf Deck sallen zu lassen. Es konnte das ohne Aussehen geschehen.

Jean war an Deck und schlenderte mit dem Zimmermann langsam ben Gangweg auf und nieber. -Er erzählte ihm Geschichten aus ber Brovence, um ihn beschäftigt zu halten, und es gelang ihm auch so weit, baß er seinen Cameraden vollständig Zeit verschaffte fich zu rüften. Die einzige Schwierigkeit war jetzt ihre Sachen an Deck zu bringen und von hier damit an Land zu kommen, ohne daß Lärm geschlagen wurde. In dem Fall befanden fie sich nämlich in einer höchst fatalen Lage, ba nur ein ganz schmaler langer Weg von bem Werft an dem fie lagen nach Sufferstreet hinaufführte, und eine Maffe von Conftablern in ber Begend fortwährend auf und ab gingen. Der geringste Lärm konnte einen bavon an ben Gingang ber Straße führen und bann hatte er, wenn er wollte, zwanzig

Andere mit Bligesschnelle zu seiner Hülfe berbeige-

Am besten wäre es gegangen, wenn sie eines ber an den Pfählen besestigten Boote geborgt hätten, und ramit an das gegenüber siegende User der Bay gesahren wären. Auf jeden Fall konnten sie solcher Art ihre Sachen am leichtesten in Sicherheit bringen. Dort drüben standen auch noch keine, oder nur wenige Hänser, keinenfalls waren Polizeidiener dort. Sie selber branchten nur dis Georgestreet hinaufzugehen, wo sie die dort einsausend Bay umgangen hatten, und konnten dann ihr ganzes Gepäck leicht und ohne Berbacht zu erregen quer über Georgestreet in das Wirthschaus zum goldenen Kreuz schaffen.

Es war noch nicht zwölf als ber zweite Mate vom Land an Deck kam und nach vorne ging. Jean stand mit dem Zimmermann gerade an der Cambuse, und als er die dunkle Gestalt auf sich zukommen sah, stieß er mit dem Fuß an eine dort zufällig liegende Handspake, nahm sie auf und warf sie von sich, daß sie mit lautem Gepolter auf Deck niederschlug.

"Gott verdamme das verwünschte Holz", fluchte er dabei, und hielt sich den Fuß — "stößt man sich auf dem sakermentschen Deck auch noch die Gliedmaßen 311 Schanden."

"Bas für ein Heibenlärm ist benn bas ba brüben?" rief ber Mate ärgerlich und kam herüber nach Backbord. — "Wer ist da? Jean? kommt Ihr eben erst von Land?"

"Nein, ich bin schon fast eine Stunde mit bem Zimmermann hier auf = und abgegangen."

"Chips"\*) sagte ber Mate, und zog ben Zimmersmann etwas bei Seite — "haltet Eure Augen offen.
— Im Vorcaftle war eben, als ich auf Deck kam, noch Licht — jetzt ist's aber aus. Sind die Leute schon lange an Vord?"

"Die letzten kamen vor etwa einer halben Stunde — ich benke sie sind jetzt wohl zu Cohe gegangen", sagte der Zimmermann. "Wie viel Uhr ist's? — es muß bald Mitternacht sein."

"In fünf Minuten etwa ist's zwöls", sagte ber Mate — "ich will ben Steward jeht wecken, um zwei Uhr löst Ihr ihn wieder ab. Beim geringsten Berdächtigen was Ihr seht, ruft Ihr mich. Ihr könnt zu Bett gehen, Ican", wandte er sich dann sauter an den indessen weiter nach vorne gegangenen Matrosen. — "Es wird gleich 12 Uhr sein."

<sup>\*)</sup> Chips, Spahne, wird ber Zimmermann gewöhnlich auf ben Englischen Schiffen genannt.

"Soll ich Bill rufen?" frug Jean, der stehen blieb — "ich glaube Bill hat die nächste Wacht."

"Nein, ist nicht nöthig", sautete die Antwort. — "Ihr könnt alle zu Cope gehen."

"Das ift eine schöne Geschichte", dachte Jean, als er in das Logis hinabstieg, die übrigen mit dem neuen Besehl bekannt zu machen. Borher lauschte er aber noch eine Weile unter der Logiscap, zu sehen ob ihm auch niemand folge. Als er alles sicher wußte sagte er leise:

"Hallo ba — schlaft Ihr?" es war stockfinster und man konnte keine Hand vor Augen sehen.

"Ift bas Jean?" frug vorsichtig eine einzelne Stimme.

"Ja", santete die ebenso leise Stimme — "habt Ihr alles in Ordnung?"

"Alles in Ordnung", erwiederte Bill — "ist die Luft rein? meine Bacht muß gleich angehen."

"Gebt Euch keine Müh", sagte Jean. "Die Schufte müssen Lunte gerochen haben; wir brauchen bie Nacht nicht zu wachen. Wahrscheinlich will ber Mate mit dem Zimmermann, "und vielleicht auch Steward selber Wache gehen. Der Capitän ist auch schon an Bord, wie mir der Zimmermann gesagt hat."
"Berssucht noch einmal", rief der Koch, der es in

biesem Fall ganz mit den Matrosen hiest, und sprang mit einem Satz aus der Cope, in die sie sich alle, als sie das Zeichen hörten, hineingeflüchtet hatten. "Setzt sind wir geleimt."

"Doch noch nicht", meinte Jean, ber vorher noch einen vorsichtigen Blick nach oben geworfen. "Erst wollen wir einmal abwarten wer die nächste Wache hat, und dann sehen was sich thun läßt — wenn ich nur erst meine Siebensachen in Ordnung hätte. Ein Licht darf ich mir aber gar nicht anstecken, sonst haben wir den Satan gleich wieder auf dem Hals."

"Dier, nimm die fleine Laterne", fagte Bill und reichte fie ihm aus ber Cope - "bie kannst bu in beine Rifte feten, ba fällt fein Strahl nach oben." Jean fühlte sich zu ihm bin, ging in die vorderste Ecke die Kerze darinnen anzugunden und brachte dann ben vollkommen geschützten Strahl sicher in seine Rifte. die glücklicherweise an einer Wand stand und von oben aus nicht leicht gesehen werden konnte. Er brauchte auch nicht lange, mit seinen Sachen in Ordnung zu fommen; um halb ein Uhr war alles gerüftet, bas Licht wieder ausgelöscht und Bob wurde jett zum Recognosciren an Ded geschickt. Er kam nach zehn Minuten etwa wieder herunter. Der Steward war auf Wache, und taum hatte er diesen Bericht abgestattet, als ber Zimmermann ins Logis kam, sich auszog und zu Cohe ging.

Es war jetzt weiter gar nichts zu thun, und Jean faßte schon ben Entschluß bis Tagesanbruch noch zu warten, bann aber, wenn sich bis bahin kein anderer Ausweg zur Flucht zeigen sollte, seine Sachen im Stich zu sassen und nur mit seinem Gelbe an Land zu gehen, oder, wenn auch bas nicht gehen sollte, über die Bah ans andere Ufer zu schwinnnen.

Bis zwei Uhr lagen die Matrosen alle in peinlichster Erwartung; keiner schlief, keiner wagte aber auch nur ein Wort zu sprechen, denn der Zimmermann schnarchte nicht und verrieth auch sonst durch nichts, daß er selber eingeschlafen sei. Was da thun?

Ihrer Rechnung nach mußte es bald Tag werben, als der Steward in das Logis herunterkam. Er blieb erst ein paar Minuten stehen und horchte — aus allen Cohen tönte das tiefe regelmäßige Athmen fest Schlafender. Selbstzufrieden und stillvergnügt nickte er mit dem Kopf, fühlte sich dann leise, ja keinen der Leute zu stören, nach des Zimmermanns Cohe hin und weckte diesen.

"Wer ist ba?" rief ber Zimmermann aus tiefem Schlafe auffahrenb — "halt fie — ba laufen sie."

"Balt boch bas Maul", flüfterte ber Stewarb

und schüttelte ihn aus Leibesträften, "du machft ja bie ganze Mannschaft munter. — Es ist zwei Uhr, steh auf — ich bin mübe wie ein Hund."

"Ah, ah", sagte ber Zinunermann, noch immer halb im Schlaf — "ich komme gleich — wo sind benn — D ja — 's ist alles recht — ich weiß schon. — Alles in Ordnung?"

"Alles! Steh nur auf und schlaf nicht wieder ein"
— antwortete ihm der Steward und wandte sich nach der Treppe zurück, stieß sich aber mit dem Schienbeine an eine dort vorgeschobene Kiste. — "Gott verdamme den Plunder!" rief er leise mit verbissenem Schmerz — "da muß ein ganzer Fetzen Haut herunter sein. — Ich wollte daß die Kerln da —"

Er brummte das andere, als er auf der endlich erreichten Treppe langsam an Deck kletterte, leise vor sich hin und verschwand gleich darauf oben.

Der Zimmermann lag noch etwa zehn Minuten still, wälzte sich bann stöhnend aus seiner Cohe, tappte nach seiner bicken wollenen Jacke, die er endlich fand und anzog, nahm die Mütze von dem Nagel, an dem sie inwendig in seiner Schlafstelle ihren Platz hatte, und solgte dem Steward an Deck.

Er hatte kaum den letten Fuß von der Leiter genommen, als Bean ebenfalls aus der Cope sprang, ihm leise nachschlich und an Deck horchte wo er blieb. Er war zurück nach dem Quarterdeck gegangen.

"Bas jett thun?" jagte er leise, als er wieber herunterstieg — "in ein paar Stunden ist es Tages- licht, und das größte Glück, daß wir den Burschen wenigsten aus dem Logis haben. Das hätt' ich aber wissen sollen, daß er so fest wie ein Bär schlief — wir könnten jett alle in Sicherheit sein. Wer gibt nun den besten Nath?"

"Db es ber beste ist weiß ich nicht", sagte ber eine Deutsche, "aber etwas kann ich Euch vorschlagen: ich will mich, wenn die Luft klar ist, vorne hinunter lassen und eins von den kleinern Booten dicht unter die Klüsen holen. — Dann müßt Ihr sehen wie Ihr die Säcke, ohne daß der Zimmermann etwas merkt, einen nach dem anderen hinunterbringt, und ich schaffe sie dann ans andere User hinüber, wo ich auf Euch warte die Ihr mich abholt."

"Aber sollen wir es benn doch nicht sieber erst einmal versuchen die Sachen an Land zu schaffen?" frug Bob, der eine Engländer. "Das wären doch verdammt weniger Umstände als mit dem Wasser—und nachher das Herumsausen um die Bah. Es wird ja heller lichter Tag, ehe wir nur hinüber kommen."

"Bir dürfen es nicht wagen unsere Sachen hier an Land zu bringen", sagte der Deutsche rasch — "wenn die solche Borsichtsmaßregeln treffen wie mit der Wache, so werden sie auch nicht versäumt haben den Constables in Sussexiteret auszutragen, alle, die etwa hier heraus mit Bündeln kommen sollten, einsach zu arretiren. — Das ist wenigstens das Wahrscheinslichste, und dem wollen wir uns doch nicht aussetzen. Uebrigens muß der Zimmermann auch jeden sehen, der hier über den langen, schmalen, und an allen Seizten offenen Platz nach den Häusern zu geht, und würde augenblicklich Lärm schlagen!"

"Wie kommen wir selber dann aber nachher fort?" frug Jean wieder.

"O nur erst einmal die Sachen in Sicherheit, das andere findet sich dann von selber", sagte der Deutsche — "alles klar an Deck, Jean?"

"Ja, jetzt noch; der Zimmermann kommt aber gerade wieder die Quarterdeckstreppe herunter. — Es ist die höchste Zeit."

Dhne weiter ein Wort zu erwiedern glitt der Deutsche wie eine Schlange die Treppe hinauf, um die Logiskappe herum und in die Gallione hinaus, dort an der Ankerkette hinunter und ins Wasser hinein. Jean horchte ausmerksam, konnte aber kein

Plätschern hören, so vorsichtig hatte sich jener hineingelassen.

Der Zimmermann ging ein paarmal an Deck auf und ab, und die Leute saßen indessen bes Zeichens harrend, daß das Boot am Steven liege, mit klopfendem Herzen im "Logis." Sie hatten all ihr Zeug an, was sie nur auf den Leib bringen konnten, und das übrige in die gewöhnlichen Leinwandsäcke, die den Reise sienes Seemanns bilden, "eingestaut." Bill nahm seinen Sack zuerst heraus und schaffte ihn, als der Wächter gerade nach vorne ging, auf die Gallione. Jean wollte aber keinen weiter hinauslassen, bis das Boot darunter liege. — Fiel es dem Zimmermann einmal ein nur ein paar Schritt weiter nach vorn zu gehen wie gewöhnlich, so waren sie zu sehr der Gefahr ansgesetzt entbeckt zu werden.

Endlich kam das erwartete Zeichen — schneller fast als sie es eigentlich hoffen konnten. — Leise wurde von außen vorn an das Schiff geklopft, und Jean horchte hinaus ob er etwas vom Wächter hören konnte.

"Bo ist der Zimmermann jetzt?" frug Bill von unten herauf — kannst du ihn sehen, Jean?"

"Nein", flüsterte bieser zurück, "weiß ber Teufel wo er steckt — ich will lieber einmal über Deck gehen."

"Gott bewahre", rief Bill — "da machst du ihn nur aufmerksam. — Er wird wahrscheinlich hinten an dem Quarterbeck bei den Wasserfässern sein. — Komm nur rasch und hol' deine Sachen."

"Wir wollen uns das anders einrichten", erwiesderte ihm Jean. — "Einer muß hinaus in die Galslione steigen, und das, was ihm gegeben wird, hinunsterreichen. Bob mag sich hier hinter die Logiskappe drücken, und ich kann dann von hier aus ihm alles zugeben und zugleich das Deck übersehen. — Aber nachher auch kein Wort mehr gesprochen. — Höll und Teusel wer hat denn da unten Licht angesteckt?"

Er sprang rasch himunter einer Unvorsichtigkeit zu begegnen, die so seicht zu ihrer Entdeckung führen konnte, denn sobald der Wachthabende Licht im Vorscastle sah, mußte er ja gleich wissen daß etwas Außersgewöhnliches vorgefallen war.

"Löscht das Licht aus", rief er mit ärgerlicher, aber vorsichtig gedämpfter Stimme. — "Ihr wollt wohl die ganze Geschichte verderben? Wer hat die Lasterne angesteckt?"

"Ich" — brummte Im — ein Frländer "und verdammt gute Ursache dazu. — Ich habe eine halbe Krone hier unter die Kiste rollen lassen, und ich glaube jeder steckte sich ein Licht an, wenn er damit sein gan-

.8

zes verlorenes Bermögen auf einen Strich wieder kriegen kann. — Lußer der halben Krone hab' ich nur noch drei Schilling Schulden."

Hinter Jean stieg in diesem Augenblick jemand die Treppe herunter — der Deutsche vor dem Steven gab zu gleicher Zeit noch einmal, und jest etwas lauter, das verabredete Zeichen. Im hatte seine halbe Krone gesunden, steckte sie in die Tasche und öffnete die Laterne diese auszublasen.

"Hallo" — sagte in biesem Augenblick eine Stimme mitten zwischen ihnen, und zwar so laut, daß alle wie von einem elektrischen Schlag zusammenzuckten — "was ift daß?"

Sim ließ unwillkürlich das volle, durch kein Horn mehr gedämpfte Licht der Laterne auf das Gesicht des Sprechers fallen. — Es war der Zimmermann, der sich erstaunt in der reisefertigen Gruppe umsah.

"Das ift mir ja eine schöne Geschichte", rief er verwundert aus — "da foll ja gleich —"

Er fagte nichts weiter — nur zwei Worte hatten bie an ber Treppe stehenden Bill und Jean miteinans ber gewechselt, und in derselben Secunde fast fühlte er sich von zwei riesenstarten Armen dermaßen umfaßt, daß seine Hände wie von einer eisernen Zange gehalsten wurden, mährend ihm zu gleicher Zeit irgend ein

anderer guter Freund ein festgedrücktes Tuch wie einen Knebel in den Mund stieß. Jim ließ, bei dieser zauberschnellen Beränderung der Scene den Strahl der noch immer hochgehaltenen Laterne links und rechts fallen, und sah Bill und Jean mit ihrem Opfer desschäftigt. — Im nächsten Moment schloß er aber das Licht, und alles war wieder in tiefste Dunkelheit gehüllt.

Draußen ertönte zum brittenmal, und jetzt laut und ungebulbig das Zeichen.

"Der wird ben Steven noch einschlagen", lachte Jim — boch immer noch halblaut vor sich hin — "sollen wir ihm den Zimmermann hinuntergeben, daß er sich beruhigt."

"Jetzt rasch und keine Zeit mehr verloren" — rief aber Jean den Anderen zu. — "Bill, schafft die Sachen hinauf und dann fort ins Boot."

١

Der Zimmermann sträubte sich aus Leibeskräften frei zu kommen ober wenigstens ben Knebel aus ben Mund zu bringen, daß er den Alarm geben konnte; Jean lag aber mit Riesenkraft auf ihm und jeder bersartige Bersuch war umsonst.

"Reich' Einer von Euch mir ein Ende" — ftöhnte biefer endlich, als der Zimmermann einen Augenblick ruhig lag. — "Hier Bob — bind ihm einmal bie Hände zusammen — so — das ist gut. Sim zeig bein Licht noch einmal, hast du sie fest?"

"Die friegt er nicht wieder los", lachte Bob zwischen den Zähnen durch — "die Füße auch?"

"Ja, es ist besser — so, nun schlag bas hier um ben Pfosten — so — noch sester — bas wird's thun, und nun noch ben Anebel —" und damit nahm er sein eigenes Halstuch vom Nacken und band es bem undeweglich an den mitten im "Logis" stehenden Pfosten Geschlossen, sest um den Mund, so daß er nur die Nase zum Athmen frei behalten konnte. "Nun rasch sort", rief er, als er endlich auf die Füße sprang — "sind die Sachen oben?"

"Dies ist das letzte", rief Bob, als er zwei Säcke nach der Treppe hob und hinauflangte — "nun, ade Boreas, und bleibt hübsch gesund, Zimmermann. — Wenn nur der Steward die Zeit nicht verschläft."

Damit sprang er die Treppe hinauf und von den übrigen gefolgt über die Gallion hinunter ins Boot. Jean war der letzte der das Schiff verließ — cs regte sich aber nichts darauf. Oben in Sussessiret hörte er wie die Constabler ihre Stunde abriefen — es war gerade drei Uhr. Un der Bah herum fingen hie und da schon die Hähne zu krähen an, und von den Schmelzöfen glühten noch immer die rothen Klanmen

aus den Schornsteinen heraus — sie hatten die ganze Nacht gebrannt. Sonst schlief ganz Shoneh noch und die Bah lag so ruhig, daß die auf sie niederfunstelnden Sterne ihr Licht so rein und ruhig wieder erhielten als sie es gegeben. Kein Lufthauch bewegte das Wasser, und man konnte deutlich den regelmäßigen Schritt der Wache auf einer nicht weit davon vor Anker liegenden englischen Barke hören.

Sean glitt, als er sich überzeugt hatte daß niemand auf ihrem Schiff auch nur das Mindeste von dem Borsgefallenen ahne, wie seine Cameraden vor ihm, an der Ankerkette in das da vorn besestigte Boot himunter, und im nächsten Augenblick schossen sie, von zwei kurzen Bretern, die als Ruder gebraucht wurden vorwärts getrieben, über die Bah schräg hinüber an's andere Ufer. Dort banden sie das Boot sest, das sich der Eigenthümer, wenn er es haben wollte, am nächsten Morgen selber holen konnte, nahmen ihre Säcke auf die Schultern, und waren im nächsten Augenblick in dem Schatten der dichtbei gelegenen Häusenblick in dem Schatten der dichtbei gelegenen Räufer, zwissensten — verschwunden.

Bon ber ganzen Mannschaft war nur ein einziger
— ein Deutscher — an Bord des Boreas zurückges blieben. — Er hielt sich, ohne daß ihn die anderen vermisten — und als sie ihn vermisten, war es zu spät — ruhig in seiner Cope, band aber auch den Zimmermann nicht los, legte sich, als seine Cameraden. das Schiff verlassen, auf die andere Seite, und war bald wieder wirklich fest eingeschlasen.

### Fünftes Capitel.

#### Die Entdedung.

Der Capitan vom Boreas lag in seiner Cope cr hatte den vorigen Abend bös geschwärmt, und der Kopf glühte ihm noch von all den "Prandhs hot" und "Brandhs cold", die er in sich hineingegossen. Er träumte — aber was kümmern uns seine Träume, wir können ihn doch nicht länger schlafen lassen.

Der Tag brach eben im Often an, ja ber hellere Schein brängte sich schoon durch das obere Cajütsenster, das sogenannte Stylight\*), in die Cajüte. Der Capitän muxmeste etwas von "half and half" — er trank gern Porter und Ale zusammen, und mochte

<sup>\*)</sup> Auf deutschen Schiffen beifit baffelbe in verdorbenem Englisch ,, Scheilicht."

wahrscheinlich Durst haben — stöhnte noch ein paars mal, und warf sich bann auf die andere Seite.

Der Steward war indessen ebenfalls munter geworden. — Richt daß ihn jemand geweckt hätte, sonbern mehr von einem halb unbewußten Gefühl aufgetrieben, das uns manchmal, ohne die geringste äußere Einwirkung, aus dem tiefsten Schlase aufrüttelt, weum wir uns nur Abends vorher fest vorgenommen haben zu einer gewissen Stunde aufzuwachen.

Es ist das ein Gesühl, das mit unserem Gewissen genan verwandt sein muß, denn es verrichtet, wenn auch nur im Aleinen, denselben Dienst; ja vielleicht wird es von der haushälterischen Natur selber dazu verwandt, wer kann es wissen. Wer von uns ist in die geheimen Gänge und Falten seines eigenen Geistes schon je so weit eingedrungen, um nur mit Bestimmtsheit voraussagen zu können, was er in der nächsten Winute selber benken, selber empfinden will? Er kann es nicht.

Mag er seinen Geist alle Kraft anwenden lassen sich nur auf einen einzigen Bunkt zu concentriren — es ist umsonst. Irgend eine ihm unbewußte, aber in ihm bestehende Kraft lenkt den Strahl seiner Gedansten, ganz von ihm selber unabhängig, wohin sie eben Lust hat, und schüttelt ihm gerade dann gewöhnlich,

4 \*

wenn er etwas Bestimmtes festhalten will, den ganzen bunten Bilberkram seines Gehirns — diese tollste Rumpelkammer alter Geschichten und Träume — um und um, daß es ihm schwarz und blau vor den Augen wird, und er diese endlich in Verzweislung schließen muß, nur all dem krausen Wirrwarr zu entgehen. Und selbst das hilft ihm nichts. — Gerade durch die sest auf die Augen gepreßten Finger sieht man das tollste Zeug, und muß zulest ruhig seine Zeit abwarten, dis das alles wieder aus eigenem freien Antriebe in seine alten Behälter und Gesache zurückgekehrt und verschwunden ist.

Und wohin bin ich jetzt felber gerathen, von eben biesem wunderlichen Beist geneckt? Halt, ich sprach von bem Steward, der erschreckt von seinem Lager auffuhr.

War er aber noch im halben Schlaf, so brachte ihn der Stoß, mit dem er seine eigene Stirn beim in die Höh sahren gegen den quer durch seine Cope saussenden "Beam" stieß, augenblicklich zur Besinnung, und er sprang jest erschrocken aus der Cope, denn zu ihm herein drang das Tageslicht, und um vier Uhr hatte er ja schon wieder auf Deck sein sollen.

Warum mochte ihn denn der Zimmermann nicht geweckt haben? Er lief, ohne sich erst weber die Jacke

anzuziehen, noch nach ber neben ihm liegenden Mütze zu greifen, an Deck. Alles war hier stumm und still — bem Steward klopfte das Herz wie ein Schmiedes hammer, benn er bachte an das was ihm, im Fall wirklich etwas passirt sei, selber bevorstand.

Im "Logis" fand er benn auch nur zu bald feinen schlimmsten Argwohn bestätigt, und ben armen Teusel von Zimmermann in ber wirklich traurigsten Lage von der Welt. Als er ihm aber das Tuch vom Gesicht band und den Knebel aus dem Mund zog, war es gerade als ob er den Stöpsel aus einer Flasche Weiß- bier gezogen hätte, denn wie aus dieser der Schaum, so sprudelten aus dem endlich besreiten Munde des Gebundenen jetzt eine wahre Unzahl von Flüchen und Verwünschungen — die alle hier so lange sestgestopst gesessen hatten — in solcher Schnelle und Kraft heraus, daß der Steward im ersten Moment wirklich vergaß seine Hände zu lösen, und nur ganz erstaunt und verdutzt neben ihm stand und ihn ausah.

Durch ben garm munter gemacht, wachte auch ber Deutsche auf, und sah aus seiner Cope. Ueber biesen sielen sie nun Beibe her und wollten von ihm erfahren, was aus ben anderen geworden, und wo sie sich aufshielten. Er wußte von gar nichts — hatte keinen Menschen weggehen hören oder irgend etwas mitges

theilt bekommen, was die Absicht der Entlaufenen betreffen konnte. Er war spät an Bord gekommen, sehr müde gewesen, gleich eingeschlasen und in diesem Augenblick durch das gotteslästerliche Fluchen des Zimmermanns zum erstemmal aufgewacht.

Aus ihm war auch nicht bas mindeste herauszubefommen, und dem Steward sag jetzt die höchst unangenehme Pslicht ob, den Capitan von dem Vorgesalkenen in Kenntniß zu setzen, damit dieser augenblicklich
seine Maaßregeln darnach nehmen könnte. Er ging
in die Cajüte himmter, zog seine Jacke an, strich sich
die Haare aus dem Gesicht und trat zu des Capitans
Cove.

"Capitan Dilytt", sagte er, als er ihn am Urm faßte und leife fchüttelte.

"Brandy hot", autwortete der Capitan — "der Teufel foll das Ale holen, das brennt wie Feuer."

"Capitan Dilhtt", wiederholte der Steward. — Wär' er ein Zauberer gewesen, er hätte den Capitan einmal vor allen Dingen einige tausend Jahre so fortsschlafen, und nachher in einer fühlen Grotte mit einer wunderschönen verwunschenen Prinzessin wieder aufswachen lassen. So aber kounte er das nicht, und schüttelte ihn noch einmal etwas stärker als das erstemal.

"Sieben Schilling Sixpence", sautete diesmal die hartnäckige Antwort, die sich wahrscheinlich auf irgend eine gestern bezahlte Zeche bezog — "lieber Gott!"
— und ein tiefer Seufzer folgte.

"Ja jest ruft er den lieben Herrgott an, wenn er nicht weiß was er spricht" — brummte der Steward leise vor sich hin, "und wenn er nachher auswacht und zur Besinnung kommt, flucht er wie ein Heide. — Und wenn er nur blos noch fluchte. — Ich muß ihn aber wahrhaftig wecken."

Diesmal wich ber tiefe Schlaf dem stärkeren und entschlossenen Schütteln bes Dieners, und ber Capistän fuhr, die Angen weit aufgeriffen, in seinem Bett in die Höhe.

"Bas zum Donnerwetter gibts nun?" rief er ärgerlich aus — "kann man denn in des drei Teufels Namen nicht einmal ruhig schlafen bis es Tag ist, daß du Einen mitten in der Nacht herausrütteln mußt? — was ist los? — na? — wird's bald?"

Der Steward, ber bis dahin gar nicht hatte zu Wort kommen können, fagte jetzt schnell:

"Capitan Dilhtt, die ganze Mannschaft ist fortges laufen — der Koch und der ganze andere Schwarm. — Nur der Zimmermann und Hans — der eine Deutsche — sind noch an Bord."

Der Capitan war mit einem Sat aus feinem Bett und mit einem zweiten in feinen Sofen, mabrend er eine wahre Sündfluth von Flüchen ausströmte. Damit wurde die Sache aber um fein Baarbreit ge= Natürlich hatten ber Zimmermann und ber Steward die alleinige Schuld, und ber zurückgebliebene Deutsche, als ber Capitan wie ein Buthenber nach vorn gefahren war, follte nun gezwungen werben zu beichten. Er wußte aber, babei blieb er trot allen Drohungen und Versprechungen — von gar nichts. Er hatte bie gange Nacht, wenigstens von ber Zeit an wo er an Bord gekommen, bis zu ber wo ber Steward ben Zimmermann losband, geschlafen. Früber fei. wie er weiter erzählte, allerdings vom Fortlaufen die Rede gewesen, da er aber stets fest erklärt habe baß er nicht mit ginge, hätte man ihm biesmal, wie es schiene, gar nichts bavon gefagt.

Der Capitan schaumte vor Wuth. — "Das kommt bavon", rief er, "daß ich mich mit dem verdammten fremden Gesindel eingelassen habe. — Hätte ich lauter Engländer gehabt, wäre das nicht geschehen. — Aber wartet, wartet Canaillen, Such will ich ein Gericht einbrocken, auf das Ihr nicht gerechnet haben sollt, und hab ich Such erst wieder, dann Gnade Such Gott. Dann geb ich Such mein Wort drauf, Ihr sollt Euch

lieber in ber Hölle als bei mir an Bord wünschen. — Und du Steward, vor allen andern, du verdientest überhaupt, daß ich dich an die Railing binden und dir 25 aufzählen ließ — du — Holzkopf du."

Und damit schoß er wie ein Pfeil in seine Cajüte hinunter, in seine Kleiber hinein und dann an Land, die Anzeige bei der Wasserpolizei von den Entslohenen zu machen und eine Belohnung auf ihren Fang zu setzen.

Kaum war er aber fort, und ehe sich ber Stewarb noch von dem ersten Erstaunen über die entsetliche Drohung erholen konnte, so kam der erste Mate schon auf ihn zu, faßte ihn am Kragen und überschwemmte ihn mit einer wahren Fluth von Schimpfreden.

"Du Lump!" — rief er, "bist der einzige der die ganze Geschichte zu verantworten hat. " Warum hast du nicht aufgepaßt, — heh? — was zum Donnerswetter hast du denn sonst auf der Welt zu thun? — wozu bist du nüt?"

Nach biesem Ausbruch innerer Gefühle stieg er an Deck und lief eine gute Stunde das Quarterbeck auf und ab. Der Steward sing indessen an die Tische unten abzuwischen. Er hatte aber noch nicht einen fertig, als der zweite Mate ebenfalls den Kopf hereinssteckte.

Du bist doch das nichtsnutigste miserabelste Stück Takelwerk am ganzen Borb", sagte er, und sah den Steward an als ob er ihn mit Haut und Haaren, und ohne Pfesser und Salz verschlingen wolle. — Damit schlug er die Thür wieder zu und ging ebenfalls an Deck. Er war die halbe Nacht an Land gewesen, und erst um Mitternacht an Bord gekommen.

Der Steward aber setzte sich mit dem Abwischtuch in der Hand am Tische nieder, schüttelte in einem sort mit dem Kopf und nurmelte leise vor sich hin.

"Na, nu wird's Tag — ich habe die Schuld — ich bin die alleinige Ursache, daß die anderen fortgeslausen sind. — Natürlich — wenn ich nicht meine zwei Stunden geschlasen hätte, wo die anderen auf Wacht waren, hätte das alles nicht geschehen können. Na, das wird eine schöne Reise werden — ich glaube wahrhaftig, es wäre das Beste ich liese auch fort — nachher wär ich denn doch nengierig wer die Schuld davon hat — ich wieder; natürlich. Und wieder friegen? — wenn sie die wieder friegen freß' ich sie — alle zusammen." Und mit diesem kannibalischen Entschuß stand er auf und begann seine Arbeit auf's neue.

# - Cechstes Capitel.

#### Sydney im Dunkeln.

Eine ganze Woche war verflossen, und noch immer lag der Boreas an seinem alten Platze am Werft, ohne, trotz der darauf gesetzten Belohnung, einen einzigen von seinen Leuten wieder besommen zu haben. Natürlich konnte er, mit einem Mann an Bord, auch nicht in See gehen, und andere Matrosen waren ebenfalls nicht zu bekonmen. Der Capitan hatte sehon, der schlechten Behandlung seiner Leute wegen, einen solchen Namen in Sydney bekommen, daß niemand, mit ihm segeln wollte und der Goldschwindel machte überdies die Leute die extravagantesten Preise fordern.

Natürlich mußte er unter der Zeit Arbeiter ansnehmen, die an Bord nothwendigen Geschäfte zu versrichten, und an diese ebenfalls sehr theuren Lohn bezahlen; das zing aber freilich alles ans der Tasche der weggelausenen Leute und zwar von dem ihnen gut stehensden Geld was sie an Bord zurückgelassen — vorauszgeset, natürlich, daß man sie wieder bekam. Wurden sie wieder eingesangen, so hatten sie die Arbeiterkosten für fremde Hülfe, wie selbst den auf ihr Einfangen

gesetzten Preis von bem ihnen noch gut stehenden Gelb, oder von ihrer nächsten Reise — und wenn die nicht zulangte, von der nächstsolgenden — zu bezahlen.

Die Wasserpolizei war inbessen, wie sie sagte, sehr thätig gewesen die Leute wieder einzubringen, oder wenigstens auf ihre Spur zu kommen, doch ohne Ersfolg. Es war erst ein Pfund Sterling auf den Kopf gesetzt, und man konnte nicht gut erwarten, daß sie sich den Preis muthwillig verderben sollten, da er mit der Zeit von kelber steigen mußte.

Der Capitan hoffte inbessen das meiste von bem Sonnabend Abend, wo sich die Matrosen in Sydnehgewöhnlich am freisten gehen lassen und, wenn sie erst einmal ins Trinken kommen, nicht mehr die sonst kaum vergessene Vorsicht gebrauchen, die Straße ober alle öffentlichen Häuser zu vermeiden. Von vielen anderen Schiffen war ebenfalls die Mannschaft fortgelausen, und die ganze Wasserpolizei sollte an diesem Abend auf den Beinen sein. Die beiden Steuerleute des Voreas hatten sich ebenfalls erboten mit den Steuerleuten noch zweier anderen Schiffe, je zwei mit einem Polizeidiener zu gehen, um, falls sie einen der Ihrigen treffen sollten, ihn gleich zu kennen und festhalten zu können.

Um fieben Uhr fette fich ber ganze Bug in Be-

wegung, zerstreute sich aber balb nach verschiedenen Richtungen hin, um mehrere Stadttheile auf einmal durchstreisen zu können, und man bestimmte nun einen Plat am entferntesten Ende der Stadt, wo man sich um 12 Uhr Nachts treffen und die gemachten Beobsachtungen mittheilen wollte. Dis ein Uhr Morgens ist es auf den Straßen stets lebendig.

Der erfte Mate vom Boreas, ber zweite von einer anderen englischen Barke und ein Bolizeidiener nahmen ben oberen Theil ber Stadt Georgestreet, Bittstreet und was bort in ber Nähe lag, obgleich in Beorge= itreet, als ber Hauptstrafe ber Stadt, wohl kaum einer ber Weggelaufenen anzutreffen fein mochte. Gie maaten fich schon nicht in diesen Stadttheil, wo eine so zahlreiche Menschenmenge fortwährend hin = und wiederströmte, und zwischen biefen leicht jemand sein konnte ber sie kannte und ben Banben ber überall postirten Conftabler übergab. Nichtsbestoweniger gingen bie brei Manner Georgeftreet binauf und bogen bann oben links ab, burch Liverpoolstreet in Bittstreet hinein, vor allen Dingen einmal bas "gol= bene Rreuz", was ihnen als ber frühere Hauptaufent= haltsort ber Leute bes Boreas beschrieben war, zu revidiren.

Es war noch zu früh am Abend um schon viel

Gäfte in den Wirthshänsern anzutreffen; die meisten wanderten noch in der Nähe des Markthauses und durch den Markt auf und ab, und erfreuten sich des schönen mondhellen Abends. Dennoch saßen etwa zehn oder zwölf Männer, meistens Matrosen, an den verschiedenen Tischen, und in einem der kleinen Bersichläge, wo zwei Seeleute ihre beiden Mädchen mit histeingenommen hatten und ihnen dort zutrausen, ging es besonders lustig und auch saut zu.

Der Mate vom Borcas warf einen schnellen aber sorschenden Blick über sämmtliche Gäste hinüber, und trat auch in das kleine "Privatzimmer", in das er insdiscret genug und, von einem "what do you want" der darin Sitzenden angeschnauzt, hineinschaute, konnte aber kein bekanntes Gesicht entdecken. Mrs. und Mr. Mac Carther warsen sich übrigens einen Blick zu, den sie beide zu verstehen schienen, und die "Dame" wandte sich dann mit der größten Freundslichkeit an die Nenangekommenen, und frug was sie zu trinken wünschten. Sie ließen sich eine Flasche Porter und drei Gläser geben, und setzen sich an einen der Tische.

Polly ging ab und zu, und schien besonders mit bem Polizeidiener, einem jungen, hübschen und schlanfen Mann, gut bekannt zu sein. Als Mr. Mac Carther die zweite Flasche auf den Tisch setzte, stand der junge Mann von der Wasserpolizei auf und ging hinaus — wenige Minuten darauf folgte ihm Pollh — sie standen beide in der offenen Hausthür.

"Bolly", sagte der Polizeidiener, und hob ihr mit dem rechten Zeigefinger das Kinn empor — "wo sind die Leute vom Boreas, die Ihr versteckt habt?"

"Die 3hr versteckt habt?" fagte bas Madchen ichnippisch und schnell, und schlug ben Finger mit ber verfehrten Hand weg - "die Ihr versteckt habt? was geben mich die Leute vom Boreas ober irgend einem anderen "ag" an, und was hätt' ich bavon, Matrojen zu verstecken? - Benn Ihr mir weiter . nichts zu fagen habt, Mr. Rafeweis, bann feit fo gut und lagt mich ein andermal zufrieden." Und bamit wollte fie fich von ihm losmachen und wieder ins Schenkrimmer geben. Charles, wie ber junge Mann hieß, faßte aber ihre Hand und fagte schmeichelnd: -"Sey nicht närrisch, Polly — bu verstehst wie ichs meine, und daß ich recht gut weiß wie bu felber nichts bamit zu thun haft — obgleich mir Gerüchte zu Ohren gekommen find von einem jungen Frangofen ber -"

"Charles", fagte das Mädchen, und schien ernstlich bose zu werden, "du haft es heut Abend ordentlich

barauf angelegt mich zu ärgern, und ich antworte bir feine Shlbe weiter."

"Was das betrifft, mein Schap", lachte der andere, während er jedoch die Hand des Mädchens noch immer fest dabei hielt — "so hast du mir auch noch gar keine Sylbe geantwortet. — Ich weiß aber, daß du ein vernünftiges Mädchen bist — du hast mir davon schon zu viele Proben gegeben, so laß uns denn auch ohne weitere Umschweise ein vernünstiges Bort miteinander reden. Auf das Einsangen der Leute vom Boreas wird in der nächsten Woche, wenn der Capistän erst einmal weg muß, ein sehr bedeutender Preis gesetzt werden — wenn du die Hälste davon verdienen kannst, wirst du doch vielleicht zusehen, ob du mir ein oder das andere von Wr. und Wrs. Mac Carther herausbekommen kannst?"

"Du glaubst boch nicht etwa", fiel ihm bas Mädechen rasch in die Rede, "daß Mr. und Mrs. Mac Carther weggelausenen Matrosen in ihrem eigenen Hause..."

"Gott bewahre", unterbrach sie Charles lachend "da sind sie beide viel zu vernünftig dazu, als daß sie sich einer solchen Gefahr aussetzen sollten — es stehen 50 Pfund Sterling Strafe darauf. — Nein, aber sie — haben doch manches — oh hol's der Henker, du

bift klug genug, und dir brauch ich doch weiter keine Erklärung zu geben."

Das Mädchen sah einen Augenblick vor sich nies ber und sagte dann leise —

"Wie hoch wird die Belohnung etwa sein?"

"Wie hoch? nun unter vier Pfund Sterling per Mann auf keinen Fall, wahrscheinlich aber sechs, und wie viel sind es gleich — vier, sieben — neun, nicht wahr?"

Das Mädchen sah zu ihm auf und schüttelte verschmitzt mit dem Kopf — die Falle war ein klein wenig zu plump gewesen. Sharles nochte das auch wohl fühlen, denn er wurde dis über die Ohren roth, sagte aber gleich darauf lachend — "bitt' um Entschuldigung, ich hatte ganz vergessen, daß du gar nichts davon weißt. Doch genug für jetzt. Mir liegt selber nichts daran, daß wir sie hent Abend erwischen solleten, und sind sie in der Nähe, so thäten sie sehr wohl sich ein wenig von den Straßen oder aus den öffentslichen Trinkhäusern zu halten, sie könnten sich sonst leicht morgen an einem Orte sinden, auf den sie Heute schwerlich gerechnet haben. Also good dye, Polly, sei ein gut Mädchen und halte die Augen offen."

Damit trat er mit ihr in den dunklen Gang zurück, zog sie etwas näher an sich und — doch es war zu Gernäder, Matrosenteben.

dunkel etwas weiter zu erkennen. Als aber gleich darauf die Thür aufging, stand Charles vorn im Haus, und Polly kam, allem Anschein nach eben vom Hof, und trat in die Schenkstube.

Als Charles wieder in die Stube fam, hatten die beiden Steuerleute schon die Zeche bezahlt und sich zum Fortgeben gerüftet. — Sie hielten fich erft einmal vor allen Dingen nach der Rowson oder Rosenstraße hinüber, wo ein freier eingezäunter Blat die eine Reihe Straffen begrenzt und die Matrofen, in der Nähe zahlreicher verrufener Säuser gern umherschlen-Obgleich sie aber manchen von diesen begegneten, und alle scharf ins Auge faßten, war boch keiner ber rechten barunter. Einmal freilich glitt eine dunkle Geftalt rasch und flüchtig vor ihnen hin, verschwand aber auch gleich darauf durch die dort hohe Pallisaden= fenz, in eine fleine Thur, bie fich hinter ihm schloß. Es war dies kein öffentliches ober Rosthaus, und ber Polizeimann hätte erft einen "warrant" ausnehmen müffen, ehe er ein Privathaus untersuchen durfte. Oft blieb Charles aber eine furze Strecke zurück, und flüsterte bie und ba mit einer, im Schatten irgend eines niedern Hauses, neben einem erleuchteten Fenster ftehenden weiblichen Geftalt - er fcbien mit allen Winfeln und Boblen der gangen Stadt befannt zu fein.

Es war etwa neun Uhr als sie nach Pittstreet zurückfamen; hier hatte sich indessen manches veränbert, und die im Anfang noch ziemlich öde Straße wimmelte jetzt, besonders in der Nähe des Theaters, von Menschen. Dem Theater gerade gegenüber sind eine Anzahl kleiner Spelunken oder Trinks und Tanzhäuser nur von liederlichen Dirnen besucht, zu denen sich die Menschen förmlich drängten. Unsere drei Wanderer traten ebenfalls ein, und zwar zuerst in das bedeutendste, das sogenannte "Spakespeare Haus."

Unten befand sich die sogenannte Bar — ein Schenktisch mit den dazu gehörigen Vorräthen von Flaschen und Gläsern; dahinter ein kleines Zimmer für solche die ruhig ein Glas Vier trinken wollten. Beibe Locale waren aber fast leer von Gästen, und doch sollte dies Haus ungemein großen Absat, haben. Außer diesen beiden Zimmern hatte es aber auch noch andere Räume. Gleich neben der Bar, von dieser nur durch eine Mauer getrennt, und mit einem aparten Eingang von der Straße, ging eine schmale Treppe in die erste Etage hinauf, wo der ganze Raum in zwei große Locale getheilt war. Das eine war ein hoher Saal, dessen äußerstes Ende ein statuenartig und lebensgroß gemaltes Bild Shakespeare's zierte.

Der große Dichter stand aufrecht ba und über-

ì

schaute mit einem merkwürdigen Zug unendlicher Gleichgültigkeit das ganze wilde Treiben um fich ber. Der Maler hatte in biesem Bild sicher eine schwere Aufgabe gelöft, und Shakespeare wenigstens an Bestalt. Rleidung und Gesichtszügen fennbar, zugleich aber auch mit einem fo nichtsfagenben faben Beficht hingestellt, daß man dem Bild, da der Maler gerade nicht bei ber Hand war, die erste beste Flasche hätte an den Kopf werfen mögen. Rings an ben übrigen Wänden waren Scenen aus Shakespeare's Werken, colorirt, bargestellt, mit gerade solchen Gesichtern als fie ber Shakespeare geschaffen haben würde. - Der Sturm und Romeo und Julie. König Lear und Fallstaff hatten besonders dazu berhalten muffen, und auf einem Bild ftand eine lange schwarze Figur mit einem Barrett auf bem Ropf und einer Regelkugel in ber Hand, und fah ums Leben aus, als ob fie eben im Begriff wäre alle nenn zu schieben. — Das sollte Bamlet fein.

Es war noch ziemlich leer im Saal; in ber äußersten linken Ecke stand ein altes, abgepauktes Pianino wie ein Luftspringer auf einem Dorse, der sich auf die Hände stellt und mit den Füßen an der Wand hinaufsreicht. — Bor diesem saß ein junger Mann, der Horn an den Fingern haben mußte, denn er schlug unablässig

eine alte Bolka von vorn bis hinten burch, und fing, wenn er hinten fertig war, vorn wieber an. Neben ihm stand ein kleiner Junge mit einer Bioline, der ihn zu begleiten suchte, aber nicht mit kommen konnte. Allerdings hielt er ziemlich Tact mit ihm, aber er konnte ihn nur nicht einholen. — Der Schweiß stand ihm auf ber Stirn, bie Augen traten ihm aus bem Ropf, die Finger gingen in raftloser haft auf ben gequalten Saiten auf und nieber, aber vergebens zwei Noten war er regelmäßig hinter ihm. ber Clavierschläger nur eine Secunde gewartet — nur ben Gebanken einer Secunde - aber nein - vor= wärts, unaufhaltsam vorwärts ging es, wie die wilde Jagb - fein Rückblick, außer für bie, benen bas Beficht auf ben Nacken gebreht war — und ber Biolinspieler gab die Berfolgung endlich in Berzweif= lung auf.

Rings an ben Wänden hin standen Bänke und Sophas; unter der Shakespearestatue der beste, und auf diesem lag lang ausgestreckt ein junges wundershübsches Mädchen in einem seidenen, oben hochansschließenden Kleid, unter dem die kleinen zierlichen Küße nur eben mit den Spitzen hervorschauten. Ihre Beschäftigung war, wie sich das unter einer Shakesspearestatue auch gar nicht anders denken läßt, eine

rein geistige — sie schlürfte ein Glas Brandy und Basser, und stellte das Glas als sie es ausgetrunken der Bequemlichkeit wegen vor sich auf die Erde nieder.

Auf ben anberen Sophas und Banten fagen viele andere Mädchen und junge Leute - von ben erfteren einige fehr elegant gefleibet, mit Buten und Schleiern und großen Shawls, andere wieder mit schlicht zurückgefämmten Haaren und fattunenen Rleibern. großer Unterschied war bei bem männlichen Geschlecht, von bem feingekleibeten Stuter bis, in einzelnen Fallen, zum einfachsten Matrofen herunter, fo standen, faßen und lehnten fie in ben bunteften und verschiedenartigften Gruppen umber. - Nur ber eine Unterschied war boch wohl, daß die Mädchen alle einem bestimmten jugenblichen Alter angehörten, während fich unter ben Männern auch fogar einige aus bem "beften" befanden, die mit noch recht jugendlichem Anstand scheinbar theilnahmlos hin = und herwanderten, ober an einem ber Tische ihren "Portwein St. Gris" fippten.

Der Tanz hatte aber noch nicht begonnen — ber verzweifelte Bettlauf ber beiben Musici schien nur erst eine Borübung gewesen zu sein.

Unsere brei Freunde fanden hier übrigens nicht

was sie suchten, und Charles meinte, sie wollten lieber später noch einmal hierher zurücksehren, und erst nebenan in die anderen Locale hineinsehen. Es sei wahrscheinlicher, daß sich einzelne der Leute, wenn sie sich überhaupt in ein öffentliches Local getraut, eher dort als hier aushalten würden.

Ehe sie übrigens die Treppe wieder hinuntergingen, traten sie noch einen Augenblick in das nach
vorn hinaussehende Zimmer. Drei junge Mädchen
sach dem gegenüberliegenden Fenster und schauten
nach dem gegenüberliegenden Theater hinüber; ein
paar andere lehnten in verschiedenen Sophaecken und
schienen zu schlafen, und an dem Tisch stand eine
sechste im eifrigen aber leise geführten Gespräch mit
einem jungen Mann, der sehr elegant gekleidet war,
und augenscheinlich den höheren Ständen angehörte.

Hier war weiter nichts für sie zu thun — sie stiegen die Treppe hinunter, bogen rechts ab, und traten in das erste Local hinein, das sie drei oder vier Thüsten weiter hin fanden. Wilber Lärm tönte ihnen schon bei ihrem Eintritt entgegen, aus dem Saal hinster der Bar freischten die schrillen Töne einer Violime hervor, und kaum hatten sie diesen Platz betreten, als sie auch in eine wahre Wolke von Tabaksquasm und Vrandhygeruch eingehüllt waren.

Alle brei hatten aber schon in ihrem Leben weit schlimmere Dinge mitgemacht, und bewegten sich in diesem Chaos wie in ihrem Element. In der That gingen auch all diese äußeren Eindrücke spurlos an ihnen vorüber, denn die männlichen Gäste bestanden saft einzig und allein aus Matrosen von all den versschiedenen Schiffen in der Bah, und die Dirnen, die sich zwischen ihnen herumtrieden, gehörten der versworsensten Classe an. — Auch lag der Platz weiter zurück und mehr getrennt von der Hauptstraße, und mehrere der Leute vom Boreas sollten in dieser Woche, und seit sie das Schiff verlassen, hier gesehen worden sein.

Charles rief ben Barkeeper bei Seite und sprach eine kurze Zeit lang heimlich mit ihm. — Es war sehr wahrscheinlich, daß sich die Leute des Boreas nicht alle an Einem Ort aushielten, besonders da sie von verschiedenen Nationen waren, und leicht möglich wäre es gewesen einen oder den anderen hier auszutreiben. Der Barkeeper wußte aber von nichts; er schüttelte wenigstens höchst entschieden mit dem Kopf, und machte dabei fortwährend eine Bewegung mit seinem Körper, als ob ihn hinten jemand am Hosengurt gesaßt habe, denn eine Jacke trug er nicht, und aus Leibeskräften daran zöge. Nur der Respect vor

bem Polizeidiener, ben er, wenn auch in Civil, boch jebenfalls kannte, hielt ihn noch zurück.

"Ich bin sicher, daß hier Einer ober ein paar von den Burschen gewesen sind", sagte Charles, als er zu den Steuerleuten zurücksam. — "Der Schust erschrack, als ich es ihm auf den Kopf zusagte, und war gar so ängstlich bemüht, wieder von mir abzukommen. — Wir wollen fortgehen und nachher noch einmal einsprechen, dann aber gleich hinten in die kleine Kammer gehen, ehe sie uns vermuthen können."

Zwei Häuser weiter war eine andere solche Kneipe — bort standen einige zehn oder zwölf Mädchen vor der Thür, und zankten sich und schimpften einander. Bon der anderen Seite der Straße kamen mehrere Constadler herüber, und die Dirnen, die nicht arretirt sein wollten, traten rasch ins Haus, setzen aber hier den Streit in einer der Nebenstuden unerdittlich fort. Es waren meist noch junge Dinger von sechszehn bis achtzehn Jahren. Wehrere hatten aber schon blausgeschlagene Augen — die Folgen eines früheren Gesechts, vielleicht vom letzen Sonnabend Abend — viele trugen brennende Sigarren im Mund. Natürslich brängte sich dabei Alles um sie her, den fast stets in Thätlichkeiten ausartenden Scandal zu Ende zu sehen, und was nur von Matrosen in der ganzen

Straße war, schien sich hier auf einmal concentrirt zu haben.

"Jetzt ist unsere Zeit", slüsterte Charles ben beis ben Steuerleuten zu. — "Stellen Sie sich beibe an verschiedenen Seiten der Stube auf und betrachten sie sich vor allen Dingen die Gesichter der Hereinsoms menden. — Die wieder hinaus wollen, müssen nacher immer bei mir vorbeidefiliren. Sehen Sie einen der Burschen, dann geben Sie mir nur ein Zeichen, und für das andere werde ich sorgen." Er schlug dabei bedeutungsvoll auf seine Tasche, in welcher er ein paar, von der Regierung bezeichnete Handschellen, für ihn zugleich der eiserne Ausweis seiner Funcstion, trug.

Der Streit im Innern nahm inbessen einen immer bebenklicheren Character an. Die beiden Feindinnen hatten die Arme in die Seite gestemmt, und bliesen den Rauch ihrer Manissas in dicken Wolken von sich.

— Es war das ein Zeichen sehr heftiger Gemüthsestimmung, und Beide gehörten jedensalls dem verworsfensten Theil der menschlichen Gesellschaft an.

"Und was thust Du überhaupt hier, Du gotteslästerliches Ding Du mit beinen großen Glotzaugen?" rief die eine jetzt, die Unterhaltung wie es schien auf ein anderes Feld überführend. — "Was hast Du hier zu suchen, als Dich unnütz machen und Scandal ansfangen Du — Preisverberber Du —"

"Was ich hier thue?" schrie die andere aber, und schleuberte mit einem entsetzlichen Fluche ihre brennende Eigarre zur Erbe nieder, während sie sich zu
gleicher Zeit die Aermel in die Höhe streifte und zum
nicht mehr zu vermeidenden Kampse vorbereitete; sie
hatte die Geduld verloren. — "Ich gehe metnem
Broderwerd nach so gut wie Du — und wenn Dir
das nicht genügende Auskunft ist, so will ich Dir
meine andere mit rother Dinte in die Fratze zeichnen."

"Go it Nelly — go it ye cripples — Hurrah für Sallh — fünf Schilling auf Nellh" — schrieen mit einem wilben Gejauchze die umstehenden Matrosfen, die einen festen Kreis um die beiden gebildet hatten.

"Bier Brandy hot", schrie in diesem Augenblick der rothhaarige Kellner, und versuchte mit einem Prässentirteller und vier halb gefüllten Gläsern in das Zimmer zu dringen. Es wäre für ihn aber viel vorstheilhafter gewesen, hätte er statt dem bestellten heißen Brandy, kalten gebracht, denn irgend einer von den fünfzig Ellbogen, die ihm in seiner nächsten Rähe entgegenstarrten, suhr ihm — ob absichtlich oder unabsichtlich, wer kann das sagen — unter den Tels

ler und sandte bem armen Teufel die ganze Ladung im wahren Sinne des Worts "über den Hals" und in das Borhemdchen.

Sally war übrigens zu viel "game", auf solche Aussorberung auch nur noch weiter ein anderes Wort, als höchstens einen Fluch zu erwiedern. — In demsselben Moment schlenderte sie ebenfalls ihre Cigarre mitten zwischen die sie umbrängende Schaar, die lachend das Feuer von sich abschlug, und siel in richstiger Boxerstellung auf ihre Gegnerin aus.

Das Schreien und Hurrahen hatte in biefem Augenblick seinen höchsten Grad erreicht, und bie Stube brängte so voll von Menschen wic sie nur Kopf an Kopf neben einander stehen konnten. Alles was in der Nachbarschaft gewesen war, preßte herzu.

Der Mate vom Boreas, ber sich im Anfang ziemlich nahe ber Thür postirt hatte, um im Fall ber Noth gleich bei der Hand zu sein, war durch das Zuströmen immer neu Hinzukommender viel weiter zurückgeschoben worden als ihm selber lieb sein mochte. Hinaus konnte er aber nicht wieder, bis sich wenigstens ein Theil der Menge verlausen hatte, und er that deshalb nur sein Möglichstes einen Platz auf dem Fensterbrett zu gewinnen. Nicht aber um dem Kampse zuzusehen, denn der interessierte ihn sehr wenig, sondern die stets wechselnden Gesichter zu beobachten, die sich theils immer noch in das Zimmer drängten, theils die Thüre in einem dicht geschlossenen Ring von Köpfen umstanden.

An ber Thür hatte Charles noch immer, trot jedem Andrang von außen, seinen Posten behauptet, nur war er ein klein wenig nach innen geschoben worden, und blickte abwechselnd nach den beiden Mates hinüber, ob nicht Einer von ihnen seine Thätigkeit für irgend ein noch näher zu bezeichnendes Individuum in Anspruch nehmen wollte. Da sah er, wie sich plöglich der Steuermann vom Boreas so hoch aufrichtete, wie er sich nur immer auf seine Zehen heben konnte und, ein Bild der gespanntesten Ausmerksamkeit in die Masse von Menschen starrte. Ein Gesicht war vor ihm aufgetaucht, das er nur noch nicht recht erkennen konnte, weil die Lampe darüberhing, die ihren Schatten hinunter warf.

Dies Gesicht gehörte aber niemand anderem als unserem alten Bekannten Vill, der, die Hände in den Taschen und eine Sigarre im Munde, eben am Haus vorbeigeschlendert war, als der Lärm innen sich erhob, und nun blos einmal sehen wollte was hier vorging. Fast ohne daß er es merkte, war er aber weiter und weiter in das Zimmer hineingeschoben, und der Kampf selber hatte im ersten Augenblick seine Neugierde so erregt, daß er wirklich an gar keine weitere Gefahr für seine eigene Person dachte. Endlich, aber nur zufällig und nicht etwa auß irgend einer Ahnung ihm drohenden Unbeils, warf er den Blick einmal höher, senkte ihn aber nicht wieder, denn er begegnete gerade in diesem Momente dem seinens eigenen Steuermanns, von dem er, sobald der nur einmal sein Auge sehen konnte, ebenfalls erkannt wurde. Der Steuermann stieß halb in Ueberraschung, halb in Freude einen lausten Schrei aus.

Den Schrei würde nun freisich der an der Thür postirte Charles in all dem wilden Lärmen nicht gehört haben, aber die damit begleitete Bewegung entging ihm nicht, und fast unwillfürlich griff er schon in die Tasche, die eisernen "darbies" herauszuholen.

Bill war übrigens viel zu klug, nicht mit einem einzigen Blicke seine ganze Gefahr zu übersehen, benn er wußte recht gut baß der Steuermann hier in dies Local nicht allein hereinkommen würde, ohne jedenfalls noch Hülfe, am Ende gar Polizei, bei sich zu haben. Dabei hatte das Zimmer nur eine Thür, und war die — und wie konnte es anders sein, besetzt, so befand er sich hier allerdings in einer Falle die ihn umsomehr ärgerte, da ihn sein eigener fabelhafter

Leichtsinn hineingeführt. — Für ben Augenblick ließ sich noch bazu gar nichts thun, seine Lage auch nur im Geringsten zu verbessernt. — Er konnte seine Hände nicht einmal aus der Tasche bekommen, so drängte das Bolk um ihn her, denn der Rampf nahte sich seinem Ende: Nelly hatte schon ein, Sally zwei blaue Augen und die letztere empfing gerade unter dem beisfälligen Hurrahschrei der Masse einen letzten entscheisdenden Schlag, der sie wie todt zu Boden warf. Nelly war ein sehr nervöses Mädchen, d. h. sie hatte ausgezeichnete Nerven und Muskeln.

Bill interessirte sich aber nicht im mindesten mehr für den Kampf; seine eigene Lage nahm seine Aufmerksamkeit viel zu sehr in Anspruch, und rasch warf er den Blick umher, jede nur irgend günstige Gelegenheit zu seinem Bortheil zu benutzen:

Der Mate hatte indessen mit Charles eine Art telegraphischer Depesche unterhalten, worin er ihm bemerkbar machte, daß Einer der gesuchten Leute hier in der Mitte des Zimmers sei. Zugleich gab er ihm dabei zu verstehen, daß er einen großen Bart habe. Bill sah das alles selbst mit an. So gern er aber auch seinen Feind mit eigenen Augen kennen gelernt hätte, wagte er doch nicht den Blick dorthin zu wenden, und wäre am liebsten in dem Meer von Köpsen,

bas ihn umgab, untergetaucht, wenn er sich auch nur einen Zoll hätte bewegen können. Aber fest eingekeilt stand er da, und ber Mate warf dem Polizeidiener einen trimmphirenden Blick zu. Bill war ihm sicher.

Gerade in diesem Augenblick machte Nelly noch einen Ausfall auf die schon gefällte Feindin. aber war zu unritterlich, als baß es bie Umstehenben hätten zugeben sollen, und sie warfen sich zwischen sie. Dadurch bekam Bill wenigstens so viel Luft, die Bande aus den Taschen zu ziehen und sich selber nie-Bu gleicher Zeit nahm er einen verberzubucken. zweifelten Unlauf gegen die Beine der ihn Umdrängenben — es blieb ihm kein anderer Ausweg mehr als mit Bewalt burchzukommen, wußte er boch recht gut, baß jeder verfäumte Augenblick seine Gefahr nur immer noch vergrößern mußte. Wie ein unter Baffer Fortschwimmender hielt er dabei geraden Cours auf die Thur zu, obgleich er bas Schlimmfte von ben braußen stationirten Conftablern fürchtete. Er fonnte aber nicht anders und vertraute jett nur feinem guten Wliicf.

So wie aber ber Mate diese Bewegung des Flüchtlings bemerkte, von der er augenblicklich den richtigen Grund errieth, schrie er dieses dem Polizeidiener zu, und da er wohl merkte, daß der in dem Deidenlärm kein Wort verstehen konnte, suchte er ihm die Absicht ihres Opfers pantomimisch begreislich zu machen. Aber auch dies hatte seine Schwierigkeiten, benn er mußte sich mit einer Hand am Fenster sesthalten, und durfte sich auch nicht tief bücken, sonst konnte ihn Charles nicht sehen. Durch diese unbequeme Stellung wurde er gezwungen die wunderlichsten und entsetzlichsten Bewegungen zu machen, so daß Charles ganz erstaunt zu ihm hinübersah, und gar nicht begreisen konnte — oder wollte, was das alles eigentlich zu besetzten habe.

Das rettete Vill — gerade in diesem Augenblick glitt er wie eine Schlange, obgleich unbewußt, an den Beinen seines gefährlichsten Gegners vorbei, der schon die Handschellen für ihn gefaßt hielt, und war im nächsten Moment auf der Straße — in Kingstreet, Kingstreet hinauf in alle kleinen Quergassen die er aufstreiben konnte, und spornstreichs nach seinem Versteck zurück; fest entschlossen, dieses von jetzt an mit keinem Schritt wieder zu verlassen.

Der Steuermann vom Boreas wollte erst gar nicht glauben, daß ihnen der Matrose entgangen sein konnte; es war aber doch so, und er tröstete sich zuletzt damit, er habe sich am Ende gar getäusicht, und. Bill sei daß gar nicht gewesen. Es war auch nicht wahrscheinlich, daß sich dieser so öffentlich und allein herauswagen sollte — und doch hatte er ihm erstaunslich ähnlich gesehen.

Bon hier aus gingen sie noch einmal in das Shakespeare Haus zurück. Hier schien indessen alles in
vollem Gang; das Theater war gerade aus, und zu den
jetzt vereinigten Tönen des Claviers und der Violine
— die wunderbarerweise zusammenstimmten — drehten sich die flüchtigen und mitunter auch sehr graciösen
Paare in Quadrillen und Contratänzen. Alle Sophas
waren besetzt, alle Stühle und Tische von Menschen
beiderlei Geschlechts in Beschlag genommen, und eine
ungeheure Quantität von Brandh und Portwein
wurde verzehrt. Shakespeare sah dabei noch mit demsessen nichtssagenden Gesicht auf die bunten Gruppen
nieder, und Hamlet war noch immer am Schub.

Für ihren Zweck fanden sie aber nichts, weber hier noch nebenan, und verließen bald darauf Pittstreet, um zuerst einmal ein Stück in Georgestreet hinaufszugehen, wo sie ein besonderes Haus an der Ecke von Georges und Kingstreet im Auge hatten.

Es war bies ebenfalls ein Schenkhaus, aber zusgleich mit einer Urt Abendunterhaltung. Sie gingen durch die Schenkstube und ein paar Stufen hinauf in ein anderes saalartiges Zimmer, sehr einsach mit höls

zernen Bänken und Tischen meublirt, und im Hintersgrund mit einer Art schmaler Bühne, in bessen einer Ecke ein Elavier traurig auf drei Beinen stand und von einem jungen Birtuosen in einem abgetragenen blauen Frack "beschlagen" wurde. Diese musikalische Abendunterhaltung war aber nicht zum Tanz eingerichtet, sondern hatte einen höheren, geistigen Zweck, der sich ihnen bald offenbaren sollte.

Anf die Bühne trat eine Geftalt in einem Charakteranzug, für die Person aber jedenfalls höchst passend gewählt. Sie war in einen zerriffenen Frack, an bem bedenklichsten Theil stark beschädigte Beinkleider und einen eingebrückten but nebst schiefgetretenen Schuhen gekleibet, und sang ein komisches, fehr langes und fehrunanständiges Lied, das bei bem Bublicum den unbegränztesten Beifall fand. Das Lettere bestand zur einen Balfte aus Matrofen und Bandarbeitern aus ber Stadt, und zur anderen aus liederlichen Dirnen. bie wie in all ben anderen berattigen Häusern hierher= famen ihre Cigarre zu rauchen, ihren Brandy zu trinfen und Bekanntschaften anzuknüpfen. Es waren widerliche, freche, ekelerregende Beschöpfe.

Auch hier fanden sie keinen ihrer Leute. Gerade aber als sie wieder aus der Thür auf die Straße traten, rannte in ziemlicher Eile ein junger Bursch gegen ben Mate des "Phönix" an und wollte eben mit einer Entschuldigung ausweichen, als dieser sein Gesicht zu sehen bekam und rasch zugriff —

"Hallo Smith", rief er babei aus, "ich bin höllisch froh dich hier so zufällig zu finden; habe schon einen langen Spaziergang dir zu lieb gemacht. Hr. Char= les, ich möchte Sie einmal um ihre Handschellen bemühen." Charles war rasch damit bei der Hand, der arme Tenfel von Matrose aber, ber hier so plötlich dem Feind gerade in den Rachen gerannt war, wollte wenigstens noch einen letzten Versuch machen zu entwischen. Sich beshalb auf feine schnellen Beine verlassend, rift er sich rasch von dem Mate, der baran gar nicht mehr bachte, los, und sprang Kingstreet hinauf. Die Straffe mar aber hier hell erleuchtet und an ben Eden von King= und Kentstreet stand ein wahres Nest von Constablern. Der Marmschrei wurde gegeben. bie Strafe war augenblicklich befett, und fünf Minuten später befand sich Smith in den Händen und Handschellen des Polizeidieners Charles von der Sidnen Wafferpolizei.

Es war inbessen schon ziemlich spät geworden, und Charles ging mit seinem Gesangenen zu seiner Station hinunter. Die beiden Steuerleute wollten aber erst noch einmal zu dem besprochenen Sammelplatz hinauf, wo sie weiteres von den übrigen Dienern der Gerechtigsteit und ihren eigenen Cameraden über den Berlauf und das "Glück" des Abends hören sollten.

Dicht vorher, ehe sie das in Bittstreet ihnen bezeichnete Haus erreichten, und oben zwischen Druitt und Bathurststreet, kamen die Beiden an einem kleinen niedern Schenkhaus vorbei, wo sie ebenfalls Karm hörten. Die Thur stand offen und sie traten ein.

Es war eines der gewöhnlichen Branntweinhäuser geringerer Classe, und es schien hier an diesem Abend schon wild hergegangen zu sein. Eine Masse Gläser standen ungespült mit Löffeln und Zuckersatz auf dem Schenktisch — andere lagen zerbrochen auf der Erde. Unter einem der Tische lag ein trunkenes menschliches Wesen, das weibliche Kleidung trug, auf dem anderen Tisch lehnte mit dem Kopf ein Mann und schnarchte schwer. Hinter der Bar stand der Wirth, der auch der Flasche bös zugesprochen zu haben schien, denn er konnte die kleinen dickgeschwollenen Augen nicht mehr offen halten, und schlief im Stehen.

Die scheußlichste, aber auch interessanteste Gruppe bestand aus fünf Frauen und Mädchen, zwei noch jung, dem Anschein nach wenigstens nicht mehr als zwanzig bis einundzwanzig Jahr, und vielleicht noch jünger, denn das wüste Leben altert vor der Zeit, die anderen aber schon über die dreißig hinaus, mit widerlichen, schmutigen, geschwollenen Gesichtszügen und alle betrunken. Den ungemischten Brandy gossen sie in die ausgebrannten Kehlen, und lachten und schrieen sich die rohsten, wüstesten Sachen zu. Es hörte aber schon keine mehr was die andere sprach.

Abgesondert von allen übrigen stand ein einzelnes Mädchen, vielleicht achtzehn Jahre alt — bas Haar hing ihr wild um die Schläfe, die Schminke war ihr zum Theil von den Wangen gelaufen und die bleiche schmutige Haut fah barunter vor. — An Stirn und Schläfen trug fie babei Zeichen eines fürglich beftanbenen Rampfes, das geronnene Blut klebte bort noch au mehrern Stellen. Das Zeug hing ihr unordentlich und zerriffen am Körper, an ber linken Seite war es ihr vollkommen aufgeschlitzt und eine volle weiße Bruft quoll hindurch. Mit der linken Sand hielt fie aber ein halb mit Brandy gefülltes Glas - fie hatte schon einen Theil beffelben getrunken und fang jett mit leifer wunderbar melodischer Stimme eines jener fo zum Herzen sprechenden irischen Volkslieder — "oh no, we never mention her."

Reiner hörte aber auf fie, ber Wirth schlief, bie anderen Beiber hatten zu viel mit fich felber zu thun, und die Singende schien ihrer auch wenig zu achten.

In wisder heftiger Tonart hatte sie das Lied begonnen, wie sie aber weiter und weiter hineinkam, schienen andere, vergangene Scenen vor ihr aufzutauchen — Ihre Stimme wurde weicher und weicher, und bei den setzten Worten "if he has loved, as I have loved, he never can forget" — ließ sie auf einmal das Glas fallen, das am Boden zersplitterte, warf sich auf die ihr nächste Bank nieder, barg das Gesicht in den Händen und schluchzte saut.

"Nine pence für das Glas, sixpence für den Brandh", sagte der Wirth noch halb im Schlaf — "macht einen Schilling drei Pence — wer war das?" fuhr er dann aber plöglich in die Höh und blinzte unster den kurzen borstigen Augenlidern schläfrig vor.

Die beiben Männer schlugen im Efel die Thür hinter sich zu, und erreichten bald darauf den bestimmten Bersammlungsort, wo sie die übrigen schon ihrer harrend fanden.

Bom Boreas war ein Franzose unten am Wasser eingefangen, von dem Phönix noch ein anderer, und drei Matrosen von einem schon länger eingelausenen Wallsischfänger. Man hatte aber sonst nutlos all die Plätze durchstöbert, wo den Polizeiseuten, wie sie sagten, gewisse Kunde zugegangen, daß sie heimlich versteckte Matrosen sinden sollten. Wie sie meinten, war ihnen

ber auf ben Fang gesetzte Preis noch nicht hoch genug, benn sie könnten nicht anders hinter ihre Schlupswinkel kommen, als wenn sie die Leute, die sie versteckt hielten, bestachen, ihnen selbst den Zusluchtsort anzuzeigen. Das kostete natürlich viel Geld, und wollten die Capitäne nicht so viel anwenden, so sollten sie nur noch "ein Bischen Geduld" haben. Mit der Zeit hofften sie schon alle wieder zu bekommen.

"Mit ber Zeit" — bas konnte aber noch vier bis sechs Wochen bauern, und sie wußten recht gut, baß bie Schiffe bann bas zehnfache an Unkosten haben würden. Sie bezweckten aber auch bamit was sie wollten. Die Capitäng waren gezwungen höhere Belohnungen auf ben Einfang ber weggelaufenen Leute zu setzen.

Als sie auf ihre Schiffe zurückfehrten, mochte es schon ein Uhr Morgens sein, und die Straßen waren still und öbe. Einzelne Constabler gingen langsam auf und ab, und ihre Schritte hallten von den hohen Gebäuden wieder. Nur nach unten, nach dem Wasser zu zeigte sich der helle Schimmer weiblicher Aleidungsstücke. Es waren zwei Frauen, die betrunken auf einem Hausen dort gebrochener Steine lagen und ihren Rausch ausschließen. Da sie keinen Kärmen mehr machten, ließen sie die Constabler ruhig liegen.

## Siebentes Rapitel.

## Bas bas Geld vermag.

Noch volle zehn Tage nach diesem Abend hatte der Boreas brangen in der Bah gelegen, und auf das Einfangen seiner Leute gewartet, ohne nur das mindeste Resultat weiter erzielt zu haben. Neue konnte der Capitän ebenfalls nicht bekommen; seine frühere Mannschaft hatte seinen Ruf durch die ganze Stadt verbreitet, und ein Proces, den er gleich beim Einlaussen mit dem Koch und einem der französischen Matrossen gehabt und der gegen ihn entschieden und in den Blättern besprochen war, diente auch nur noch dazu, Matrosen, die ja schiffen wollten und dazu hundert andere Gelegenheiten sinden konnten, vor seinem Schiff zu warnen.

Er mußte aber jett fort — schon hatte er sich wieder genöthigt gesehen frisches Wasser und sogar noch mehr Futter für die Pserde, die er an Vord hatte, einzunehmen. Die Preise der Leute stiegen dabei von Tag zu Tag, und es geschah endlich was die Diener der Wasservolizei schon lange vorhergesehen hatten — er mußte sechs Pfund Sterling auf jeden eingesange-

nen Matrosen stellen, und brachte dadurch die ganze Bolizei in Bewegung. Hier war etwas zu verdienen, und Charles wenigstens wußte, an wen er sich zu wenden hätte.

Es wird übrigens Zeit, daß ich den Leser auch wieder zu den Hauptpersonen dieser Erzählung zurücksführe.

Die Mannschaft bes Boreas hatte sich an dem Morgen, wo sie ihre Flucht so glücklich von Bord bewerkstelligte, nach Verabredung in das goldene Areuz begeben. Hier harrte ihrer schon der Wirth, nahm ihre Sachen in Empfang, die er sorgfältig in ein besonderes kleines Zimmer verschloß, und ließ die Flüchtigen dann durch einen jungen Burschen, den er zu diesem Zweck die Nacht bei sich behalten hatte, über die Bah schaffen. Er beköftigte sie dort, und war durch ihre Kleider für die Auslagen der wenigen Lebensmittel, durch ihre Entfernung aber auch dagegen gesichert, daß das Geset ihm, wenn sie wirklich ausgespürt wurden, nicht zu Leibe konnte.

Ging nun alles gut, b. h. segelte bas Schiff ohne seine Matrosen wieder bekommen zu haben, so bekümmerte sich die Polizei entweder gar nicht mehr um sie, oder war besondere Ordre zu diesem Zweck vom Capistän hinterlassen worden, so wurden sie im schlimmsten

Fall auf turze Zeit hingesetzt und sahen sich dann wieber frei, Arbeit anzunehmen wo sie es für gut hielten.
Die besorgte ihnen aber dann ihr sogenannter "Schlafbaas", und sah sich wohl vor, daß er vor allen Dingen
seine Kost und sein Logis bezahlt bekam, indem er den
ersten oder die beiden ersten Monate Löhnung, die besonders Schiffe in solchem Falle stets vorauszahlen
müssen, in Empfang nahm. Bekam er das, so konnten die Leute ihre Sachen wieder bekommen, geschah
das nicht, so waren sie ihm verfallen und er hatte
immer reichlich seine Kosten gedeckt.

In ben meisten Fällen verbienen diese Schlafbaasen, die in solcher Weise gewissermaßen eine Art
Seelenhandel treiben, schönes Geld. Hundertmal
ist es schon dagewesen, daß sie zuerst die Matrosen
selbst überreden ihr Schiff zu verlassen, und sie dann,
so wie nur ein richtiger Preis auf ihren Fang gesetzt
wird, dem Capitan des Schiffes oder am häusigsten
den Polizeidienern selber anzeigen, mit denen sie zwar
den Naub theisen mussen, aber auch gegen die Volgen
vollständig gebeckt sind.

Man sagte, daß der Wirth im goldenen Kreuze auf solche Art und Weise ebenfalls sein gauzes Bermögen zusammengeschlagen habe, und den armen Matrosen ein wirkliches Kreuz gewesen sei. Er hatte auch stets eine ganze Zahl solcher Leute, die bei ihm in Kost gingen, und in seinem eignen Hause wohnten. Dorthin kamen sie aber erst, wenn er von dem Gesetz nichts mehr zu sürchten brauchte — bis dahin wußte er besser und sicherere Plätze für sie. An einen solchen Ort hatte er denn auch die Leute vom Boreas geschickt, die sich jetzt noch unter keiner Bedingung in der Stadt dursten sehen lassen.

Es war am 22. August, ziemlich spät am Abend, und schon seit drei Tagen hatte das Gerücht in der Stadt Umlauf gesunden, der Boreas habe Mannschaft und wolle in See gehen. Nichtsdestoweniger durfte noch keiner der Leute aus seinem Versteck, und Pollh hatte es besonders Jean, der sich dis dahin an solche Verordnungen wenig gekehrt, sehr streng anbesohlen, sich unter keiner Bedingung in der Nähe des goldenen Kreuzes sehen zu lassen.

Diesem Verbot gehorchte Jean auch auf bas pünktlichste, keine Seele wurde ihn in der Nähe des Plates,
der für ihn die größte Anziehungskraft hatte, gewahr,
aber im goldenen Kreuz selber stellte er sich jeden Abend pünktlich ein, gab Polly das verabredete Zeischen und schlüpfte dann zwei Treppen hinauf in das
kleine Hinterstüdchen, wo er doch wenigstens manchsmal, wenn sie unten für kurze Zeit abkommen konnte, ein paar Worte mit ihr plaubern mochte. Jean hatte Polly, ber Sicherheit wegen, sein ganzes Gelb zum Aufheben gegeben, und sie ihm bafür, sobalb ber Boreas erst einmal fort sei, ihre Hand versprochen.

Jean wollte mit einem Landsmann, ben er in Shonen getroffen, ein kleines Geschäft anfangen und die Aussichten waren bazu gerade in dieser Zeit vorstrefflich.

Er wie seine Cameraben wohnten indessen gerab über ber Bah brüben, am sogenannten North Shore in einem kleinen abgelegenen Hänschen, an einer Stelle im bichten Busch, die selten jemand betrat, und wo gewiß niemand entslohene Matrosen gesucht hätte.

Denselben Abend um acht Uhr stand Polly mit unserem alten Bekannten Charles von der Wasserpolizei im Hausssur — im Schenkzimmer war es fast ganz leer heut Abend — Mr. Mac Carther sehnte hinter der Bar und schlief, und Madame saß und strickte, und betrachtete nur dann und wann mit ziemslich verdrießlichen Blicken zwei Kunden, die schon seiner halben Stunde hinter dem Tische saßen und an einem "nobbler brandy" zogen. Polly wurde nicht vermißt.

"Also es bleibt bei unserer Berabrebung", sagte Charles gerade in diesem Angenblicke und reichte Polly

vie Hand zum Einschlagen, die er nachher fest in der seinen behielt — "es bleibt dabei und — keine Ausnahme."

"Ich weiß nicht", sagte Bollh piquirt, "was du immer mit der Ausnahme meinst, daß du die mit einem so bedeutenden Ton erwähnst. — Wenn ich einmal etwas sage, so kannst du dich darauf verlassen."

"Bolly", meinte Charles lächelnb, "ich habe bir schon einmal gesagt, bag mir von zwei Personen als ganz gewiß mitgetheilt ist, bu habest dich mit dem einen Franzosen versprochen."

Pollh zog ihre Hand rasch aus der seinen und rief ärgerlich —

"Mit einem Franzosen; ich bächte doch du kenntest mich besser, als daß ich mich an einen der Parlewus hängen sollte. Daß er mir den Hof gemacht hat weißt du, und in Shren kann man auch ein Geschenk annehmen. Damit ist die Sache aber auch fertig, und wenn du nun noch einmal —"

Ein scharfer, vom Hof gellender Pfiff unterbrach hier ihre Rede, und das Mädchen schrack so auffallend zusammen, daß es Charles selbst in der dunklen Flur auffallen mußte.

"Hallo!" sagte er leise und horchte — Polly wollte nach dem Hof zu gehen, er faßte sie aber am Arm und flüsterte: "bleib nur einen Augenblick hier, Bolly — wir gehen gleich zusammen."

Borsichtige Schritte wurden jetzt gehört, die fast geräuschlos aber rasch die Treppe hinausgingen. — Sie verriethen, daß der welcher diesen Weg nahm, ihn schon mehr als einmal gegangen sein mußte. Charsles mochte das wohl auch fühlen, denn als die Tritte mehr nach oben verhallten und die Stufen jetzt kaum hördar im zweiten Stock knarrten, sagte er seise vorsich hinsachend:

"Der kennt jede Stufe im ganzen Haus, darauf wollt' ich schwören. — Also das sind die ersten sechs Pfund, Pollh, wie? —"

Das Mädchen stand einen Augenblick wie unsschlüssig da — sie erwiederte kein Wort. Endlich als oben eine Thür leise aufging und wieder geschlossen wurde, sagte sie, mehr zu sich selber als zu dem jungen Manne sprechend, und wie nur mit ihren eigenen Gebanken beschäftigt:

"Er hat mir Belb zum Aufheben gegeben."

"Für so dumm hätt' ich ihn nicht gehalten", meinte Charles trocken, — "boch Matrosen wissen überhaupt nicht ihr Gelb zu wahren. — Gehe aber jetzt in die Stube, Polly, ich will noch etwas warten, damit kein Berbacht auf dich fällt."

"Aber Charles —"

"Aber Pollh — Und nicht etwa ein Zeichen gegeben. — Ich gehe nicht fort, ich bleibe hier unten an der Treppe stehen — good bye, Pollh — Hent Abend werden wir nicht weiter mitsammen sprechen können, morgen Mittag aber komm ich her und sage dir Antwort, und — laß der Alten nichts merken. Damit nahm er die sich nur schwach Sträubende ohne weitere Umstände beim Kopf, küßte sie herzhaft ab und öffnete dann selber, ihr jede weitere Einrede abzuschneiden, die Thür, hinter der er sich aber wohlweislich verdorzgen hielt. Es blieb Pollh auch gar kein anderer Ausweg als einzutreten, und um ihre Bewegung zu verbergen, machte sie sich, so viel sie konnte, im Zimmer Beschäftigung, wischte die Tische ab, und trockentet die Gläser aus.

Noch war sie mit dieser letzten Arbeit beschäftigt, als dicht vor dem Fenster, draußen auf der Straße, dreimal mit einem schweren Stock ausgestoßen wurde — sie erschrack so heftig darüber, daß sie das eben erst ausgenommene Glas fallen ließ, wobei es in Scherben brach. Während Mrs. Mac Carther noch darüber zankte, standen die beiden Männer, die am Tisch gesessen hatten, auf, tranken das letzte aus was sie noch im Glas hatten, und verließen langsam

das Zimmer. Das biente ebenfalls nicht dazu Madame in beffere Laune zu bringen.

"Da geht das Lumpengesindel, das in zwei Stunben für einen Sixpence verzehrt hat — und dafür muß man Licht verbrennen und Gläser zerbrechen lassen. Benn ich meinen Willen hätte, so würden die Tische und Bänke hier eher zu Feuerholz verbrannt, als daß sie mit hälsen das faule, povere Gesindel auch noch hier in seinem Müßiggang zu bestärken, und Einem zu Schimpf und Aerger da sitzen zu bleiben."

Mac Carther, ber durch das Zerbrechen des Glases erwacht und aufgefahren war, warf einen vorsichstigen Blick im Zimmer umher. Da er aber niemanden bemerkte, wollte er sich eben wieder auf seinen alten Sitz niederlassen, als er schwere Schritte auf der Hausflur hörte. Er war noch nicht ganz hinter dem Schenktisch vor als die Thür aufging, Charles den Kopf hereinsteckte und sagte:

"Mr. Mac Carther, auf ein Wort."

Polly horchte mit der gespanntesten Aufmerksamskeit, und das Herz schlug ihr kast hörbar in der Brust, aber sie konnte nichts verstehen. — Die Männer gingen zusammen die Treppe hinauf — sie konnte es endlich nicht länger aushalten, ging an die Thüre und öffnete diese. — Oben entstand Geräusch — ein Schlüssel



wurde im Schloß umgebreht und dann angeklopft — Alles ruhig — im nächsten Augenblick schallte ein Lärm herunter, als ob eine Thür aufgebrochen würde.

"Bolly" — rief Mrs. Mac Carthers Stimme — Polly brehte sich um und ein ganzer Schwarm Mastrosen fam in diesem Augenblick durch die Mittelthür ins Zimmer — Brandh, Ale, Porter, Portwein, alle nur möglichen Getränke wurden verlangt, und Polly hätte gerade in diesem Moment Gott weiß was dafür gegeben, nur wenigstens eine ungestörte Viertelstunde zu haben. Bald darauf kamen die Schritte wieder die Treppe herunter; Stimmen wurden auf der Hausslurgehört und das Geräusch verlor sich auf der Straße. Fast in demselben Augenblick kam Mr. Mac Carther herein, warf die Thür hinter sich zu, daß die Fenster klirrten, griff seinen Hut auf und stürmte wieder hinaus.

Gleich barauf war Alles ruhig und Bolly sagte leise vor sich hin — "Gott sei Dank, baß es vorbei ist."

Als Charles Mr. Mac Charter zu sich auf bie Flur gerufen hatte, sagte er zu biesem freundlich:

"Mr. Mac Carther, wollten Sie wohl die Güte haben, mir das fleine Hinterzimmer im zweiten Stock noch einmal aufzuschließen. Ich und meine beiden Freunde hier—die zwei Männer, die zum Aerger seiner

Frau so lange an dem "Nobbler"\*) getrunken hatten — wünschen sich die Gelegenheit zu besehen."

"Mit bem größten Bergnügen", sagte Mr. Mac Carther, bei bem solche Haussuchungen keineswegs eine Seltenheit waren, und ging ruhig die Treppe vorne hinauf. — Er hatte keine Idee von dem Schreck ber ihm bevorstand.

Charles kannte nur zu genau ben Ort wo er zu suchen hatte. Als sie die Thür von innen verschlossen fanden, wurde sie einsach aufgebrochen, und Jean sah sich im nächsten Augenblick in Eisen und den Händen eines der Gerichtsbiener, der den weiter keinen Widerstand Leistenben, nach schon früher erhaltenem Besehle, direct zur Wasserpolizei hinunterführte.

Der Wirth war über diese Entbeckung, die ihn in die größte Unannehmlichkeit bringen konnte, außer sich, und suchte sich nur vor allen Dingen bei Charles, dem er die heiligsten Versicherungen seiner Unschuld und gänzlichen Unwissenheit von dem Vorgefallenen gab, zu vertheidigen. In dessen eigenem Interesse lag es aber ihn zu beruhigen, und er versicherte Mr. Mac Carther daher, daß er recht gut wisse, der Gefangene

<sup>\*)</sup> Robbler heißt in Auftralien ein halbes Glas - ein Schnitt.

habe nicht bei ihm gewohnt, ja er sei ihm sogar die ganze Straße herauf bis in's Haus und an die Thür gefolgt, und er glaube der Franzose habe sich hier nur herein geslüchtet, weil er jemanden hinter sich bemerkt habe der ihm nachschliche, dadurch vielleicht seinen etwaigen Versolger von der richtigen Spur abzubringen. Er konnte ja nicht wissen, daß dieser gerade so genau in dem goldenen Kreuz bekannt sei.

Mr. Mac Carther brückte ihm bie Hand, faßte ihn bann unter ben Arm und führte ihn, während ber eine ber Leute mit bem Gefangenen abging, etwas bei Seite.

"Mr. Charles", flüfterte er hier leife und vertrauslich — "nicht wahr, es sind auf das Einbringen der Matrosen vom Boreas sechs Pfd. St. per Mann gesset — wie? ich habe es heute Abend erst gehört und wollte Sie morgen früh selber aufsuchen.

"Allerdings", erwiederte ihm Charles lächelnd — "haben Sie eine Spur?"

"Eine Spur?" sagte Mac Carther leise, und kniff ben Polizeidiener vertraulich in den Arm — "wollt Ihr ein hübsches Trinkzeld verdienen, Freundchen?"

Der junge Mann von der Basserpolizei bog sich zu ihm hinüber, hielt seinen Mund dicht an das Ohr des Wirthes und flüsterte:

"Nicht wahr, wenn ich hinüber an das North Shore in Rennebh's alte Hutte ginge?"

Mac Carther machte sich rasch von ihm los, und fah ihn erschreckt an. Charles lachte. - .. Ja. ja, mein alter Fuchs", fuhr er bann lauter fort, "manche Nasen sind schärfer als man es ihnen zutraut — meine reicht bis zum North Shore hinüber - und noch mehr" fuhr er wieber mit unterbrückter Stimme fort - .. un= ten am Werf liegt ichon ein Boot mit zwölf Mann. bie nur auf mich warten. In einer halben Stunde find wir an Ort und Stelle, und übermorgen früh fegelt ber Boreas. — Der Wind ist gunftig und ich habe mein Wort barauf gegeben. Guten Abend, Mac Carther -" und bamit schnellte er, von feinem Begleiter gefolgt, zur Thur binaus auf bie Strafe. Mac Carther aber fturzte, wie ichon erwähnt, in die Schenfftube, griff seinen But auf und eilte, so rasch er konnte, nach einer anderen Richtung hin zum Waffer hin= unter.

Charles hatte seine Maaßregeln aber viel zu gut und sicher getroffen; außerdem kannte er den Platz selber schon genau, und zwei seiner Leute mußten den ganzen Nachmittag dort in der Nähe versteckt liegen und auf die geringsten Bewegungen der Entslohenen achten. Die armen Teufel von Matrosen waren, als sich sich gerade am sichersten fühlten, schon verrathen und verkauft.

Das Boot landete, zwei Mann ließ man schwer bewaffnet als Wache dabei zurück, die kleine Hütte wurde dann umzingelt und die ganze Mannschaft des Boreas, mit Ausnahme eines Deutschen und eines Franzosen, die gerade in der Stadt waren Provisionen zu holen, gesangen genommen und in Eisen gelegt. Die beiden kamen gerade zurück als die Polizei in das Haus drang und flüchteten in den Busch, wo sie sich mit den Provisionen versteckt hielten, dis der Boreas, den sie von ihrem Versteck aus konnten in der Bah liegen sehen, wirklich abgesegelt war.

Gerade als das Polizeiboot mit seinen Gesangenen vom Lande abstieß, schoß ein anderes kleines scharfgebautes Boot, mit zwei Männern darin, in eine kleine durch einen Felsenvorsprung gebildete Bucht. Einer von dieser sprang augenblicklich an Land und sah dem Boot nach. Man konnte die Gestalt in der Dunkelheit nicht mehr genau erkennen, Charles hatte aber allen Grund auf den richtigen Mann zu rathen, und rief deßhalb auf gut Glück nach dem Lande zurück.

""Guten Abend, Mr. Mac Carther."

Die Gestalt verschwand in bemfelben Moment wieber in ben Buschen und bas kleine Boot ruderte,

eine halbe Stunde fpäter, mit denfelben beiden Männern nach ber Stadt zuruck.

Am Montag Morgen wehte vom großen Mast bes Boreas die Signalflagge für die Basserpolizei. Alles andere war zur Absahrt fertig, der Lootse an Bord, vom Anker schon alles Unnöthige an Kette eingeholt, und die Segel hingen gelöst von den Raaen nieder. Der Wind wehte stark von Besten und die Brise konnte zum in See Gehen nicht günstiger sein.

Eine Bierstelstunde später schossen um das Castell zwei schmale lange Boote. Es war die Wasserpolizei mit den Gesangenen die sie an Bord brachte, denn der Boreas hatte indessen, um die nothwendigsten Arbeisten zu verrichten, andere Arbeiter an Bord gehalten.

Die Gefangenen trugen sämmtlich Handschellen. Da es zu viele waren, und die Polizei vielleicht einen letzen Fluchtversuch fürchten mochte, ließ sie den Einzelnen, wenn sie die Fallreepsleiter hinaufsteigen sollten, auch die Eisen nicht abnehmen, sondern es wurde eine Leine heruntergelassen, diese um das Eisen gesschlagen, und der Gefangene mußte dann nach oben steigen. Un Bord nahm man ihnen die Schellen ab, die Boote ließen sich aber an langer Leine dis hinter das Schiff treiben.

Die im golbenen Kreuz versetten Rleiber ber Entflohenen waren auch schon wieder an Bord; ber Capitan hatte fie bei Mr. Mac Carther, burch Charles Bermittelung einlösen lassen, benn er konnte bie Leute natürlich nicht ohne Kleiber mit in See nehmen. (F8 war das seinerseits übrigens nicht etwa aus Mensch= lichkeit geschehen; er wußte recht gut, aus wessen Casse bas Gelb bezahlt werben mufte. Die Matrofen schie= nen jedoch bis zu biesem Augenblick noch immer nicht recht geglaubt zu haben, daß es wirklich schon sobald in See geben follte. Wahrscheinlich hatten fie noch auf Rettung gehofft, und jett erft, ba fie bie Segel gelöft und ben Lootsen an Bord saben, mochte ihnen bie Bewigheit ihres Schicksals zuerft in ihrer vollen Wirklichkeit vor Augen treten.

Am meisten freute sich aber ber Zimmermann über bas Einfangen berer, die ihn am Morgen ihrer Flucht in einem so schmählichen Zustand zurückgelassen, und er konnte nicht umhin Bill sowohl als Jean ganz bessonders um ihr Befinden zu befragen.

Bill antwortete ihm mit einem fernigen Fluch, Jean lachte ihm aber gerade ins Gesicht, denn er mußte trotz seiner jetzt keineswegs angenehmen Lage doch unwillkürlich an die trostlose Gestalt des Zimmersmanns denken, als sie ihn vor 14 Tagen, mit dem

Anebel im Munde, in dem Logis vorn liegen hatten. Undere Sachen nahmen aber seine Aufmerksamkeit gleich barauf mehr in Anspruch.

Die Polizei war fertig an Bord und machte sich eben bereit wieder in ihre Boote zurückzukehren als Jean auf Charles zutrat und ihn am Arm faßte.

. "Uh, Jean?" sagte ber Polizeibiener und wandte sich freundlich zu ihm — "noch etwas zu bestellen am Ufer? — werde es mit dem größten Vergnügen zur Besorgung übernehmen."

"Weiter nichts als biesen Brief" — sagte ber junge Mann, ohne seine Freundlichkeit weiter zu erswiedern — "Ich glaubte nicht, daß wir sobald in See gingen und — ich weiß Sie sind dort im Haus bekannt", setzte er mit etwas bitterem Ausdruck hinzu — "wollsten Sie vielleicht so gut sein und ihn an seine Abresse — aber heute noch — besorgen?"

Charles las statt aller Antwort die Abresse — Miss Polly Whitby — golden cross — "foll richetig besorgt werden und zwar noch vor Tisch," sagte er dann und legte den Brief in seinen Strobbut — "sonst noch etwas, Jean?"

"Ich banke, weiter nichts", erwiederte der Matrose, und ging langsam nach dem Vorcastle, wo indessen die Miethleute des Boreas den Anker herauf bekommen hatten. Die Marssegel-Raaen stiegen in die Höhe, das große und Vorsegel siel herunter und die Halsen wurden sestgemacht — die Clüwer und leichteren Segel solgten, und vor dem Wind schoß das slüchtige Schiff den Heads zu, zwischen denen hindurch sie schon die offene See erkennen konnten. Eine halbe Stunde später befanden sie sich zwischen den Heads — den beiden schroffen Felsbänken, die den Eingang des schönen Shoned-Pasens bilden, und auf deren südlichem Kamm der hohe trefsliche Leuchtthurm steht.

Hier ging ber Lootse mit ben gemietheten Leuten von Bord; die Segel wurden etwas angebraßt, und mit einer herrlichen Brise hielt ber Boreas mit Norbost Cours in die offene See hinaus.

# Achtes Capitel.

### Die Ausfahrt.

Der Boreas hatte die "Heads" des schönen Sphench-Hafens kaum hinter sich, als er, von einer scharfen Sübbrise gefaßt, pfeilschnell durch die Wogen schoß. Die Raaen standen eben genug zu Backbord angebraßt, daß der Wind auch die Klüver füllen, und voll in alle

Segel hineinstehen konnte, und noch war die Nachmittagswache nicht gesetzt als die leichteren Segel schon wieder nieder mußten.

Gegen Abend wurde der Wind immer stärker, und da das Schiff nicht so stark bemannt war, mit sehr viel Segeln in schlechtem Wetter rasch handthieren zu können, ließ der Capitan noch vor Dunkelwerden ein Recf in die Marssegel nehmen. Das Schiff loggte neun Knoten.

Bon ben letzt eingefangenen Leuten waren außersem noch zwei auf der Krankenliste; der eine englische Matrose, Jack, der schon mit einem leichten Fieber an Bord gekonnnen, und der deutsche Matrose, Hans — berselbe der damals, bei der Flucht der anderen in Sponeh an Bord geblieben. An demselben Morgen, an dem sie ausliesen, hatte diesen, beim Füttern, eines der Pferde an den Schenkel geschlagen, und obgleich ihm die Wunde vom zweiten Mate ziemlich gut versbunden war, schmerzte sie ihn doch noch sehr. Er konnte nicht austreten, mußte also gleichfalls die Coje hüten.

Die ganze Mannschaft bestand außer biesen beiben und bem Capitan mit seinen beiben Mates nur noch aus zehn Personen, und zwar bem Stewarb und Zimmermann, bem Koch (einem Neger), aus brei Englanbern, unseren alten bekannten Bill, Bob und Jim, zwei Franzosen, Jean und François, zwei Deutschen und einem Jungen.

Der Junge war ein Malahe und gehörte eigentslich, wenn bas Schiff Passagiere führte, mit in bie Cajüte, dem Steward und Noch als Hülfe, wurde aber jett, da er vorne nöthiger war, mit in das Borcastel gethan und ging seine Wachen wie die anderen.

Auf ber Starbords ober Steuerbordswache (bie erste) waren ber Capitan mit bem zweiten Mate, ber Steward, Bill, Jean, Hans und ber junge François; auf der Backbord ober zweiten Wache, der erste Mate mit dem Zimmermann, der auch zugleich mit Boots mannsdienste verrichtete, mit Bob, Jack, Karl, Jim und dem Malahen.

Bu seiner vollen Besatzung hätte der Boreas die doppelte Mannschaft gebraucht, der Capitan war aber, wie die Sachen jetzt in Shoneh standen, nur froh mit diesen fortgekommen zu sein und glaubte sich die Indien in einem ziemlich günstigen Mousun auch wohl beshelsen zu können. Bei günstigem Binde, und wenn das Schiff nicht zwischen vielen Inseln hindurch und aus engen Straßen hinauszukreuzen hat, wo die Mannschaft durch das ewige Benden erschöpft und ausges

rieben wird, kann man auch ein Schiff mit verhältniß= mäßig sehr wenig Leuten vorwärts bringen.

Die Mannschaft saß unten im Logis ober Borscaftel (wie der vorderste Raum im Schiff genannt wird, wo die Motrosen gewöhnlich ihren Aufenthalt haben), beim "Schaffen." Zwei große hölzerne Schüfsseln oder besser Bannen, die eine mit einem gar versdächtig außsehenden Stück gesalzenem Speck und Rindsselfesch, die andere mit hartem muldigem Schiffszwiesback gefüllt, standen zwischen ihnen, und nebenbei dampste eine riesige Blechkanne, auß der sich jeder, wie es ihm gut dünkte, seinen vor ihm stehenden Blechsbecher mit dem allerdings etwas sehr dünnen und unsschuldigen aber kochend heißen Getränk füllte.

"Da seid Ihr schuld baran, Gott verdamm mich," brummte der Zimmermann, als er sich eben selber zu einer "Tasse Thee" half, wie dies Wasser schmeichelbhafterweise genannt wurde — "ich glaube wahrhaftig sie wollen uns knapp halten, und nun muß ich das verfluchte Zeug mitsausen. Roch, du schwarze Bestie, was hast du hier für eine Brühe zurecht gebraut? — ist das Auswaschwasser das Thee — heh?

"Kann nicht helfen, Maffa," fagte ber Schwarze, ber eben die Stiege heruntergekommen war und seine Pfeife in der kleinen, in der Mitte schwingenden Lampe angezündet hatte. Er zuckte babei mit den Achseln und that als ob er selber sehr betrübt darüber sei; die großen rollenden Angen fuhren aber zu gleicher Zeit und mit unwerkennbarem Humor im Kreis herum, und man sah es ihm an, daß es ihm nicht gerade das Schmerzlichste war, den Zimmerman über seinen Thee entrüstet zu sinden. "Massa Steward" setze er hinzu, "gibt nur ganz kleine Fingerspitzen voll Thee — meinte, wenn die Leute setzt in den Minen wären, hätten sie auch keinen stärkeren Thee gehabt — wäre gerade recht."

"Oho," knurrte ber Zimmermann — "wenn bie Sache so gemeint ist, werbe ich mir meine Theckanne künftig insbesonbere halten. — Spaß ist Spaß — aber nach warm Wasser wird mir immer schlecht."

Er stieß seinen Becher auf die Kiste nieder, auf der er gesessen, und kletterte ärgerlich und vor sich hinsbrummend an Deck.

"Hallo, Doctor (benn ber Koch wird gewöhnlich auf den englischen und amerikanischen Schiffen mit diesem ihm auch wohlklingenden Titel belehnt), sagte jetzt, als der Zimmermann aus der Logiskappe versschwunden war, Bill, indem er mit seinem Messer ein Stück Speck aus der Schüssel stach, an die Nase hob und wieder hincinwarf — "shiver my timbers,"

wenn ich nicht glaube, die haben ba hinten das alte Faß Speck wieder aufgeschlagen, was schon vor vier Bochen einmal condemnirt wurde. Benn der Capitän oder Steward im Sinn haben uns hier, nachdem wir wieder in der Falle sitzen, auch noch auszuhungern, so weiß ich einen Fehler. Dann kenn' ich einen gewissen Bill Stumper, der sterbenskrank wird und sich in seine Roje legt, und so lange jeden Morgen mit dem größten Bergnügen eine Dosis Salz nimmt, als der Borrath an Bord dieses braven Schiffes aushält — was doch hoffentlich nicht so entsetzlich lang dauern soll. Seine Segel kann er nachher allein herüber und hinüber brassen."

Der Koch sah sich nach oben um, ob ber Zimmermann auch nicht mehr in ber Luke stand, und sagte bann leise:

"Maffa Vill, Timor" (wie der malabische Junge nach der Insel von der erstammte), genannt wurde — "Timor hat gehört wie Capitan zu Steward sagte — alte Faß wieder aufzumachen und den Leuten zu geben — wollte Schuste schon zwiedeln, hat er gemeint."

",So? — bas nennt er also zwiebeln?" lachte Jean, "Alter, Alter, ein zu straff angespanntes Tan reißt leicht und — wir sind noch nicht in Calcutta." "Nur sehr gut ift, baß Zimmermann mittrinken und effen muß," lachte ber Doctor — "wird auch mit gezwiebelt, hi, hi, hi, für seinen guten Willen."

"Ja; aber Hans kriegt ja auch nichts besseres," sagte ber andere Deutsche, "und ber hat doch ebenfalls keinen Fuß in Shoneh von Bord gesetzt."

"Der hat aber nicht sagen wollen wo wir hin sinb," murrte Bill, "und deßhalb wird er natürlich mit uns über einen Kamm geschoren. Wenn wir nur den verbammten Zimmermann hier nicht mit unten in unserer Back hätten, ließe sich das alles aber schon machen. Im Zwischendeck liegt nur Hen und zwischen den Ballen durch kann man leicht nach der Borrathskammer kommen — doch der Lump verriethe, glaub' ich, seinen eigenen Bruder, wenn er sich selber einen weißen Fuß dadurch machen könnte."

"Steward ist der Schlimmste," sagte der Doctor, aber noch leiser als vorher — "hat Massa Jean so auf dem Strich, weil ihn der' mal durchgeprügelt hat — will's wieder gut machen."

"Daß ich ihm nicht zum zweitenmal auf den Belz komme," brummte Jean zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch. — "Diesmal möcht's besser förs dern — der Wille ist wenigstens da."

"Brassen!" lautete bes ersten Mate Stimme vom Quarterbeck herunter, und "Brassen" rief ber Zimmermann auch in bemselben Augenblick in die Back nieber — "Brassen, Bohs — Donnerwetter, macht nicht so lange da unten; ber Mate hat schon dreimal gerusen."

"Schabe, daß Massa Spahn nicht am Lügen ersstickt," lachte ber Koch und sprang vorneweg die Leiter hinauf.

Bis acht Uhr Abends und zwar von Morgens fünf Uhr an, hatte er die Wache auf Deck, nach acht Glasen Abends aber war seine Wacht bis zum anderen Morgen zu Koje. Setzt aber, da die beiden Leute krank, oder doch wenigstens zur Arbeit für einige Zeit unfähig waren, mußte er so lange des Capitäns Wache mithalten, und durfte dafür, um doch seinen gehörigen Schlaf zu bekommen, Nachmittags dis vier Uhr zu Koje gehen.

Die Raaen mußten vierkant gebraßt werben. Der Wind brehte mehr und mehr nach Westen herum, so daß er jetzt von hinten in den Segeln sag, und um 12 Uhr schon gingen sie über Backbord Bug mit halben Wind, und cs wehte ein fliegender Sturm. Der Boreas zischte vor dicht gereeften Bormars, Sturm- und Vorstengenstagsegeln wie ein Pfeil durch

bie kochende schälmende Fluth. — Drei Tage lang bauerte der Sturm; vom Lande aber herüberwehend konnte keine so gewaltige See stehen, wie das der Fall gewesen, wäre er von der anderen Seite gekommen. Das Schiff brauchte deshalb auch nicht beizulegen, sondern lief mit ganz kleinen Segeln und nur weniger Unterbrechung fast seine 10 Miles die Stunde.

Um schlechtesten befanden sich die im Raum stehenben Pferde dabei, die, noch nicht an unruhige See gewöhnt, gleich vom ersten Anfang an in solch ein Unwetter hineinkamen. Zwei starben auch schon den dritten Worgen und eines hatte ein Hinterbein Nachts zwischen die Stangen bekommen und gebrochen, und mußte, da hier keine Wöglichkeit war es zu heilen, mit den anderen beiden über Bord geworsen werden.

Das Füttern und Besorgen der Thiere geschah in den verschiedenen Wachen immer von denen, die gerade auf Wacht waren, und man kann sich denken daß die Leute, noch außerdem unfreundlich vom Capitän behandelt, eben nicht viel Lust zu einer Arbeit zeigten, welche Matrosen selbst unter den günstigsten Verhältnissen uns gewohnt und zuwider ist.

Hierzu kam noch daß die Pferde, burch die ftarke Bewegung des Schiffs wie das dadurch unvermeid= liche stete hin= und Hergeworfenwerden, dann durch bas Knarren ber Balken, ben Dunft, die Dunkelheit, wie alle die fremden Gestalten, wild und scheu gemacht und oft gar nicht zu bändigen waren und die Leute mehrmals nur mit genauer Noth der Gesahr entsgingen, von den wüthend aushauenden Thieren Arm und Bein zerschlagen zu bekommen. In der That hatten auch schon fast Alle Quetschungen und Wunden wegbekommen. Selbst beim Wassergeben dissen ein Baar der boshaftesten nach denen, die ihnen den Eimer hinhielten, und Bill machte schon Vorschläge, wie man die sämmtlichen "Bestien," wie er sie nannte, mit einemmale vergiften und loswerden könnte.

Der zweite Mate, ein ruhiger, orbentlicher Mann that sein Bestes die Leute zusrieden zu stellen, und da er auch den Proviant auszutheilen hatte, so versprach er ihnen schon gleich am zweiten Tag, daß sie bessere Provisionen haben sollten, "wenn ihm der Capitän und Steward nur erst nicht mehr so auf die Finger sähen." Damit mußten sie sich aber für jetzt begnügen, denn für den Augenblick ließ sich darin noch nicht viel ändern. Der zweite Mate half auch, wo es irgend ging, mit im Raum bei den Pferden; weder Steward noch Zimmermann ließen sich dort aber nur ein einzigesmal blicken. — Sie hatten immer ungemein viel andere nothwendige Sachen in der Zeit gerade zu thun.

# Neuntes Capitel.

#### Sans.

Am vierten Tag ging ber Wind wieder mehr nach Süben herum und wurde schwächer. Daburch legte fich bie See allerbings in etwas, ber Boreas fam aber nun auch wieder platt vor den Wind und hiermit in so viel stärkere Bewegung. Nur in Ballaft gela= ben, mit ben Pferben im unteren Raum, bas Beu in bas Zwischenbeck gestaut, und sogar noch mit einem Dutend Wasserfässern oben an Deck, war er etwas fopfschwer geworden, und lief allerdings ziemlich ruhig, sobald er von dem mehr schräg einstehenden Winde auf einer besonderen Seite gehalten wurde. bas aber nicht mehr ber Fall, so schlingerte \*) er so herüber und hinüber, daß die Raanocken manchmal fast bie Wogen berührten. Es fah oft aus, als ob er fich im Leben nicht wieder aufrichten würde.

Den Pferben bekam bies noch schlechter als bas Stampfen bes Schiffes. — Noch an bem nämlichen

<sup>\*)</sup> Schling ern heißt die nach rechts und links hinüber schaukelnde Bewegung des Fahrzeugs. Stampfen dagegen das vorn auf und nieder geben desselben.

Tage crepirte ein viertes, und zwei hatten sich die Brust, mit der sie fortwährend gegen die Querbalken geworfen wurden, vollkommen aufgescheuert.

Capitan Dishtt war wüthend darüber; er stieg selber in den unteren Raum hinunter, und als er den Zustand sah, in dem sich einige der Thiere besanden, sluchte und lärmte er auf eine entsetzliche Weise und schwur, er wolle den letzten Mann von der "Räuber-bande", die er jetzt an Bord habe, zu Tode — oder aus seiner Haut hinauspeitschen lassen, wenn auch noch einem seiner Thiere nur "das Fell geritzt würde."

Capitan Dilhtt hatte eine andere Tugend an sich — er trank. Nach dem Mittagstisch nahm er seinen "Berdauungstropfen", wie er es nannte — ein Bierglas halb mit Brandy, halb mit heißem Wasser gefüllt und mit etwas Zitronensaft versetzt — er verschmähte Zucker. Dabei blied es aber nicht. — Dem "Berdauungstropfen" folgte ein anderer und noch einer, bis sein Gesicht glühte und manchmal ordentlich Funken zu sprühen schien und in solchem Zustand sah er sich gewöhnlich nach ein wenig "Sport" oder Bersgnügen, wie er meinte, um, und stieg auf Deck oder zu den Leuten hinunter. Gnade dann Gott dem, der ihm bort verkehrt in den Weg kam, oder Ursache zu Wißfallen gab. Er verschmähte es oft nicht, selber

Hand anzulegen, und da er ein breitschultriger, schwerer Gesell und überdem Capitan des Schiffes war, also vor Gericht stets das Recht auf seiner Seite hatte, hüteten sich die Leute auch wohl, wo sie das nur irgend vermeiden konnteu, mit ihm anzubinden, und gingen ihm lieber aus dem Wege.

Es war am achten Tag ihrer Ausfahrt von Sybneh. Der Wind wehte ziemlich stetig aus SSD und
ber Boreas lief, jetzt einen Nord zu West Cours haltend, an der Küste Australiens vor einer herrlichen
Brise hinauf. Der Capitan hoffte am nächsten Tag
in Sicht der Riffe zu kommen, zwischen benen hinein
er durch die Torresstraße seine Bahn suchen wollte.

Die Torresstraße ist jene, an Flächenraum ziemlich breite Straße, die im Süden von der nördlichen Küste Australiens, im Norden durch die große noch fast unbekannte Insel Neu-Guinea gebildet wird, aber dermaßen mit Inseln und Sandklippen überstreut und von Korallenrissen Wetter, innner gefährlich bleibt und die größte Umsicht erfordert; bei stürmischem Wetter aber selten oder nie gewagt wird. Hierzu kommt daß gerade in dieser Gegend, vielleicht durch die vielen Inseln und die nahe so heiße australische Küste hervorgerusen, das Wetter höchst unbeständig ift, und Nebel und plögliche Böen etwas fehr gewöhnliches find, vor benen sich die Schiffer dann natürlich nicht genug hüten können.

Die Riffe felbst baben einen ebenso eigentbumlichen als gefährlichen Charafter. Sie bestehen einzig und allein aus Korallenfelsen; steigen aber nicht felten und besonders an diesem Theil der auftralischen Rüste. über tausend Fuß steil und schroff, manchmal bis an die Oberfläche, manchmal diese nicht ganz erreichend, empor, nie aber so weit über bieselben emporragend. bak mehr als bas Schäumen ber auf ihnen überfturzenden Brandung fichtbar mare, und dem Schiffer die Näbe seines gefährlichen Feindes verriethe. Die und ba nur lauscht zu Zeiten eine schwarze Felsspite aus bem weißen Gischt bes erregten Wassers empor, und fündet die Granze irgend eines in einem schmalen Streifen vielleicht weit auszweigenden Riffs, mabrend bicht bavor, ja vielleicht felbst in dem Bogen ben bas eigentliche Riff umschließt, das gang bunkelblaue Waffer die fast unergründliche Tiefe zeigt. An vielen Stellen ragen die Rorallen bis zur Oberfläche empor, während bicht daneben und feine 20 Schritt bavon entfernt, über 260 Faben, alfo 1560 Fuß, Tiefe find.

Mit der auftralischen Kufte von Suden nach Norben gleichlaufend, zieht sich nun eine förmliche Mauer bieser theils mehr, theils minder steil aufschießenden Riffe bis nach Neu-Guinea hinauf, und nur hie und da lausen schmale gewundene und natürlich höchst gesfährliche Eingänge in diese Riffe hinein, an denen sich das Meer in seiner östlichen Strömung mit aller Kraft und Stärke bricht. In einigen Meisen Entsernung gesehen bieten sie dem Auge auch nichts als eine einzige, ununterbrochene Kette weißen Schaumes, die sich von Süden nach Norden in schneeiger, bewegslicher Linie hinauszieht, und erst dicht hinausahrend entbeckt der Schiffer von seiner Borbramraae aus hie und da einen schmalen dunksen Eingang, der zwischen den mischigen Massen hin auf die innere spiegesglatte und stille Fluth führt.

Macht aber wirklich bas Schiff biesen schmalen Eingang, so ist immer noch nicht gesagt baß es barin auch weiter kann, baß bieser nämlich eine förmliche Durchsfahrt in bie tiesere innere Bah gestattet. Eine starke, gewöhnlich nach Nordwesten setzenbe Strömung broht ihm zugleich fortwährend in dem engen Fahrwasser, mit den nörblich von ihm liegenden Klippen, während er, bicht von Riffen eingeschlossen, sich vielleicht auf einer Tiese besindet, in der seine beiden aneinander gesteckten Ketten nicht einmal Ankergrund erreichen würden.

Der Capitan war an bem Tage besonders mürrisch

gewesen. Er hatte sich mit dem zweiten Steuermann, irgend einer Kleinigkeit in den Provisionen wegen, gezankt, oder diesen vielmehr einer Sache beschuldigt, die sich nachher als unwahr herausstellte, und aus Aerger darüber schien er mehr als seine gewöhnliche Zahl Berdauungstropfen zu sich nehmen zu wollen. Da siel ihm aber möglicherweise ein, daß er an dem zweizten Mate doch vielleicht noch einen andern Haken sinzben könne, da dieser ja auch die Aufsicht über das Fütztern und Halten der Pferde hatte. Er beschloß desshalb, einmal selber in den unteren Raum hinadzusteigen, und zu sehen wie sich seine Pferde befänden. Er rief den Steward, ihm mit einer Laterne zu solgen.

Fean stand am Ruber und Bill saß nicht weit davon auf dem Quarterdeck und besserte das dort ausgebreitete große Marssegel aus, das in der letzten Bö beschädigt worden war. Der zweite Mate, der bis jetzt daran mitgeholsen hatte, stand auf und ging nach vorn.

Hans und François, die beiden übrigen auf Wache, waren gerade im unteren Raum mit dem Füttern und Tränken der Thiere beschäftigt. Hans hatte sich wieser so weit erholt, daß er wenigstens herumhinken und die nothwendigsten Arbeiten mit verrichten konnte.

Auch Sack war besser geworben, lag aber immer noch, zu schwach irgend etwas anzugreisen, zu Koje.

"Na, heut' Nachmittag wird's wieder was Schönes setzen", meinte Jean mit halblauter Stimme zu Bill, der nicht weit von ihm saß, und nachdem er erst einen vorsichtigen Blick über Deck geworsen. — Der Mann am Nuder darf mit niemandem sprechen und von niemandem angeredet werden, damit er seine Ausmerksamsteit ungetheilt Compaß und Segeln zuwenden kann; "der Alte ist in vortrefslicher Laune, und wenn er erst noch ein paar "Tropfen" weggestaut hat, giebt's aller Wahrscheinlichkeit nach einen Wolkenbruch. Sollte mich gar nicht wundern, wenn er unten schon ansinge. — Dort hat er aber niemanden. François versteht nicht was er sagt wenn er schimpst, und Hans mukst nicht, und wenn er bem das-Leder vollschlüge."

"Das laß gut sein," meinte Bill fopfschüttelnb, "Hans läßt viel mit sich machen; wenn es aber zum Aeußersten kommt, traut' ich ihm gerabe weniger als jebem anberen. Er hat was im Auge was mir nicht gefällt, und muß seine ganz besonderen Gründe gehabt haben, in Shdneh nicht mit fortzulaufen, benn aus Feigheit ist es wahrhaftig nicht geschehen.

"Er hat Frau und Kind zu Hans," entgegnete ihm Jean, "das wird ber Grund gewesen sein."

"Fällt ihm nicht ein," meinte Bill kopfschüttelnd, "der hat so wenig eine Frau zu Haus wie ich und du. Nein, ich will dir sagen was er mir geantwortet hat, als ich ihn deshalb fragte — er meinte er hätte dem Capitän sein Ehrenwort gegeben an Bord zu bleisben, und das könne er nicht brechen."

"Den Teufel auch?" rief Jean rasch und erstannt — "das hätt ich Hans gar nicht zugetraut. — Es ist überhaupt ein senderbarer Kauz, und so wenig er das mit ausläßt, spricht er doch sedenfalls auch französisch. — Er versteht wenigstens alles, obgleich ich ihn nie zum Antworten bringen kann. Er weicht dann immer aus und meint die Zunge sei ihm zu schwer dazu. Ich gland's aber nicht.

"Manchmal kommt's mir vor als ob er gar kein Deutscher wäre," sagte Bill. "Obgleich er sonst nur ganz gebrochen englisch spricht, sind ihm doch schon ein paarmal Worte herausgesahren, die mich ganz stutzig machten, und im Schlaf neulich will ich verdammt sein, wenn er nicht den einen Satz so rein englisch herausbrachte wie nur je Einer an den alten Kreidesküsten Geborner. Nachher kam freilich eine Menge Kanderwälsch dazwischen das ich nicht verstand, wahrsschilich "dutch." — Hallo, da unten gehts los — hörst du's Jean?"

"Ich hab's mir vorneherein gedacht," fagte dieser gleichgültig. — "Daß er dem Mate nichts anhaben konnte, war dem alten Höllenhund schon ein Dorn im Fleisch, und jetzt hat er denn richtig so lange herumsgesucht, bis er sich ein anderes Vergnügen herausstöbern konnte.

"Hm!" sagte Vill, "da unten ist's laut — hallo, da kommt der Alte zu Luft — Donnerwetter, was er für einen rothen Kopf hat — wahrhaftig ich glaube er blutet. Na jetzt werden wir was Neues hören," und mit unendlichem Fleiß, als ob er bis dahin gar nicht von seiner Arbeit aufgesehen, machte er sich wieder über das alte, von Wetter und Zeit schon arg mitgenommene Marssegel her.

Im Raum war es inbessen allerbings bunt hersgegangen. Als ber Capitan hinunter kam, standen Hans und François eben und tränkten die Pserde, von denen einige immer noch ungern aus dem Eimer soffen. Sie schnoperten und scharrten und schnaubten, stießen mit der Nase nach dem Eimer, oder versuchten auch wohl mit einem Borhuf hineinzufühlen, wie sie einen schwanken Steg oder zu weichen Boden erst versuchen würden, ob er auch stark und sicher genug wäre sie zu halten.

Es war natürlich fehr bunkel im unteren Raum,

benn das wenige Licht was durch die schmalen Luken siel, wurde fast total durch die beiden Windsänge gebrochen und aufgehalten, die von oben herunter niedergelassen sein mußten, den Dunst der Pferde, der sonst nirgends Abzug hatte, hinauszutreiben und reine Lust hinadzusühren. Die Hitze war dadurch auch in der That sehr gemäßigt worden, und wenn man sich erst einmal eine kurze Zeit unten besand, gewöhnte sich das Auge eher an die Dunkelheit und konnte die Gegenstände, gegen die der eben Niedersteigende wie erblindet war, leichter unterscheiden.

Als der Capitän hinunterfam, stolperte er gleich bei den ersten Schritten über eine dort lehnende Mistzgabel, mit der die Leute die Streu etwas aufgelockert und die trockene von der seuchten geschieden hatten. Der Steward, der mit der Laterne hinter ihm herkam, half ihm natürlich wenig oder gar nichts mit seinem Licht, und das erste was die beiden Leute unten von der Gegenwart ihres Capitäns ersuhren, war ein entsselssiches Schwören und Fluchen über die erstlich, die in ihrer "verdammten Nachlässigskeit" das Bertzeug dort hatten stehen lassen, und dann über die ganze "nichtsnutzige, diebische, strickwerthe" u. s. w. Schissemannschaft.

"Parbleu," sagte François leise auf französisch zu

Hans — benn die beiden sprachen einem Verständniß gemäß, das sie unter sich getroffen, der eine sein Französisch und der andere sein Deutsch, womit sie vollkommen gut auskamen — "der Alte ist heut' in einer besonders rosenfarbenen Laune. — Ich gäb' 'was darum wenn er dem Juchs da drüben ein bischen nahe käme. Er und der würden's dann bald zusammen kriegen."

Der Fuchs, von dem François sprach, war das bösartigste Thier im ganzen Schiff, und Hans der einzige der ihm selbst Wasser oder Futter geben durfte. Sobald sich nur ein anderer der Leute ihm näherte, und er nur eben glaubte, sie mit seinen Zähnen er reichen zu können, suhr er wie ein Tiger aus seiner Höhle zwischen den beiden Querbalken mit dem Kopfe durch, und Gnade Gott dann allem was er erwischte. Die übrigen Pferde hatten sich schon etwas mehr in die Umstände gefügt, obgleich sie trotzem noch immer gern nacheinander bissen und schlugen.

"Was gutes hat er nicht im Sinn, wenn er Nachmittags hier herunterfommt," erwiederte Hans, mehr jedoch mit sich selber redend als auf die Bemerkung bes Anderen antwortend. — "Komm hier, Schwarzer," rief er dann laut gegen das Pferd gewandt, an dem er gerade stand, und das nach dem jetzt näher kommenden Licht der Laterne hinüberschnoperte. Es trat ängstlich babei so weit zurück, als es ihm bas etwas kurze Seil, an bem sein sestes Halfter saß, erslaubte — "komm hier, Bursche — es thut dir niemand 'was — hier — sauf bein Wasser, daß die anderen auch 'was kriegen — Steward! haltet ihm die Laterne nicht so vor die Nase," wandte er sich jetzt aber rasch gegen diesen, der indessen mit dem Capitän ganz nahe getreten war und das Licht so hoch als möglich hielt, um selber darunter wegsehen zu können — "es scheut vor dem ungewohnten Strahl und wird das Halfter am Ende zerreißen."

Der Steward senkte das Licht und wollte zurücktreten, der Capitän hatte aber in demselben Augenblick auch eine Schramme am Hals des Pferdes bemerkt— eine Stelle, wo es das Seil ein wenig wund gesscheuert hatte und die jetzt, da es mit dem ganzen Geswicht seines Körpers nach hinten zog, frei kam und sichtbar wurde.

"Halt, Steward — gieb mir einmal die Laterne," sagte er rasch — "Gott verdamme mich, wenn sie mir hier unten die Thiere nicht zu Tode schinden, salls ich nicht selber dann und wann darnach sehe. — Woh Boneh — woh mein Thier — "come up here, you damned son of a ditch — come up here — w-o-h — daß dich die Best!"

Das Pferd burch bas ihm bicht vorgehaltene Licht und die fremden Laute scheu und furchtsam gemacht - brängte nur immer mehr zurück, schnürte sich fast die Reble zu. daß ihm die Augen weit aus dem Ropf traten, sprengte endlich, als ber Capitan mit bem lets= ten, "daß bich die Beft" ben Arm mit der Laterne rasch und heftig gegen es in die Bobe stiek, das Balfterseil. und stürzte auf seinen Hintertheil zuruck gegen bie Schiffswand. Allerdings war es noch mit einem anberen Nothtan um ben Sals befestigt und festgehan= gen, dieses aber länger als das andere, so daß es ihm mehr Raum gab. Als es beshalb wieder in die Höhe sprang, brückte es mit aller Kraft hinter die ihm zunächst stebenden Thiere binein, die, durch den ganzen Lärm und die ungewohnten heftigen Stimmen eben= falls scheu gemacht, ausschlugen und wieherten und ftampften, und einen garm machten als ob sie bas gange Unterbeck aus einander reißen wollten.

Die Verwirrung hatte ihren Höhepunkt aber noch lange nicht erreicht. Das einzige Pferd nämlich, was sich bis jett bei der ganzen Sache vollkommen ruhig verhalten, ja nicht ein Glied gerührt, und nur vorsichtig gebückt mit zurückgezogenem Kopf, aber lebhaft und tückisch blitzenden Augen dagestanden hatte, war eben der Fuchs gewesen, von dem François vorher

gesprochen, und der geduldig ein Opfer für seinen nächsten Angriff zu erwarten schien. Der Steward war ihm der nächste. Dieser stand, nicht das minsdeste von der ihm im Rücken drohenden Gesahr ahnend, mit der ihm vom Capitän wieder zugereichten Laterne mitten in dem Gang, der zwischen den beiden Reihen Pferden gelassen worden. Der aber war nicht drei schritt von der Stelle ab, wo der Fuchs, mit sest zussammengebissenen Zähnen, gierig auf die nächste Beswegung seiner außerschenen Beute lauerte.

Die sollte auch nicht lange auf sich warten lassen. Der Capitän bedeutete den Steward mit dem Licht nach hinten zu gehen, daß die Thiere sich wieder beruhigen möchten. Dieser wollte auch eben dem Beschl Volge leisten, hatte aber kaum seinen zweiten Schritt gethan, als er einen lauten Angst- und Schmerzenssichrei ausstieß und die Laterne fallen ließ. Der Fuchs war nämlich ohne weitere Warnung mit dem Kopf durch seine beiden Querbalken hingesahren, und den Mann gerade über der Hüfte packend, hielt er ihm hier Hose und Fleisch, ingrimmig zwischen seinen scharfen ehernen Zähnen eingeklemmt; an Losreißen war nicht zu benken.

"Pfui, Fuchs, schäm bich!" rief Hans, ber wegen seines franken Beines nicht gleich so schnell hinüber

konnte, ben Gefangenen zu befreien. Fuchs aber, obgleich er sonst gewöhnlich auf seines Kütterers Wort
hörte, schämte sich diesmal nicht, und ließ ben jett
Zeter und Mord Brüllenden auch nicht eher los, bis
der Capitän zusprang, ihn zu befreien; dann geschah
es aber auch nur, um nach dem neuen Opfer zu
schnappen. Un diesem hafteten jedoch seine Zähne diesmal nicht, denn er stieß ihn so heftig mit dem Maul
gegen den Leib, daß er zurücktaumelte und mit dem
Kopf an den gegenüberstehenden Pfosten schlug.

Als er sich wieder in die Höhe richtete, wollte der Fuchs seinen Angriff erneuern, jetzt sprang aber Hans dazwischen und trieb das freudig und fast höhnisch wiehernde Thier in seine Gränzen zurück. Der Steward aber kroch indessen wie eine Schlange in dem schmalen Gang hin und hielt nicht eher an, dis er die Leiter halb hinauf war. Dort blieb er stehen und schrie num zurück, "das sei eine schändliche Gemeinheit, denn er habe selber gesehen wie Hans das Thier auf ihn gebetzt hätte."

"Tropf," war das einzige was Hans, halb lachend, halb verächtlich auf die Anschuldigung erwiederte, und er wandte sich babei wieder nach dem Rappen um, diesen aufs neue festzumachen, und die anderen Thiere zu beruhigen und zu tränken. So leichten Kaufs sollte

er aber bei dem Capitan nicht davonkommen, denn Capitan Dilhtt, durch Rum, Aerger und den letzten Fall zu wahrer Wuth gebracht, schäumte sast vor innerlich kochendem Grimm und suchte uur noch ein Opfer, an dem er ihn auslassen konnte.

François merkte das, und brückte sich aus dem Weg, und auch Hans fühlte, wie der Capitän nur eine Ursache suche mit ihm anzubinden; that aber als ob er entweder nichts merke oder sich nur wenig um die Sache bekümmere. Den ersten allgemeinen Ausbruch des Gereizten oder eigentlich sich selber erst Aufreizenden: "Ihr verdammten Hallunken hier unten macht was Ihr wollt mit den Thieren, und ich muß Euch nur erst einmal die Katze zu fühlen geben," ließ er deshalb auch unbeantwortet, und machte sich mit dem Rappen zu schaffen, den er durch Zureden so weit vorn an die Stange zu bringen versuchte, daß er ihm das Halfterseil wieder anknoten konnte.

"You, Sir, there," rief aber ber Capitan, "ich spreche mit Euch — Gott verdamme es, wollt Ihr wohl so gut sein und mir Antwort geben wenn ich mit Euch rede? — Was ist das hier für eine Wirthschaft unten? — Ueberall liegt das Geschirr herum, daß man Hals und Beine darüber bricht — die Pferde sind wund gescheuert und liederlich angebunden, daß

sie sich einander zu Schanden schlagen müssen damn it to hell and damnation, ich will darin Ords nung sehen, oder ich sasse Euch alse mit einander krunnn schließen und abpeitschen."

Hans zuckte zusammen, als ob er schon einen Schlag empfangen hätte, und hielt einen Moment, wie unschlüssig was er thun solle, in seinen Bewegunsgen ein. — Was ihm aber auch für Gedanken im Kopfe herum gegangen waren, seine Vernunft siegte.

"Gebulb — Gebulb," murmelte er leise, wie eine Art Beschwörungsformel vor sich hin, und griff eine andere, neben ihm liegende Mistgabel auf, um das den Pferden kurz vorher gegebene und jetzt umhergestreute Heu wieder zusammenzuschieben. Der Capitän mochte aber wohl die leise geslüsterten Worte gehört haben, denn er sprang rasch auf den Mann zu, saßte ihn am Kragen und rief wüthend:

"Was murmelt ber Hund — willst du auch noch gegen mich knurren? Ginen Muks noch, Canaille, und ich schlage dir den tücksischen Schäbel bis in den Kragen hinunter!" Und er riß bei den Worten dem, nicht den mindesten Widerstand Leistenden die Mistgabel aus der Hand und hob sie drohend, wie zum Schlag in die Höhe."

Hans sagte fein Wort, er brehte sich nur halb

nach ihn um und sah ihm starr ins Gesicht — er war tobtenbleich geworden, und das kranke Bein, auf dem er zu lange gestanden, sing ihn plötzlich so an zu schmerzen, daß er sich an dem nächsten Pfeiler halten mußte.

"Faule, schuftige Banbe," schrie jetzt ber Capitän in sast trunkener Wuth, ohne jedoch zuzuschlagen, benn ber Mann stand ihm, ohne eine Hand aufzuheben, gegenüber — "die das Brod nicht verdienen, was sie ihrem Herrgott abstehlen. Nun, zum Donnerwetter, was steht der Lump da und hat Maulassen seil — Wird's bald, und kriegen die Pferde heute noch etwas zu sausen.

Hans wandte sich um, als er aber auf sein Bein trat, knickte er zusammen und konnte sich nur mit Mühe aufrichten, suchte aber doch mit äußerster Anstrengung seinen Schmerz zu verbeißen. Er hatte dabei die Laterne umgestoßen, die neben ihm stand, nahm sie aber gleich wieder in die Höh und hing sie in einen dazu bestimmten Haken.

"Ungeschicktes Lieh," sagte ba ber Capitan, und stieß ihm, noch während er bamit beschäftigt war, ben Stiel ber Gabel gegen ben Nacken.

"Capitän!" knirrschte aber auch in biesem Augenblick ber Gemißhandelte zwischen ben fest zusammengebissen Zähnen hindurch — "ich habe meine Schulbigkeit, so viel in meinen Kräften stand, gethan, und keine Wißhandlung verdient!"

"Beftie!" schrie jetzt ordentlich jauchzend, daß er eine gegründete Ursache gegen einen Widersetzlichen hatte, der Capitän, und drehte die Gabel in der Hand um, daß er das schwere Eisen nach oben schwang — "willst du muksen?" und im nächsten Woment suhr das Instrument sausend nach dem Kopfe des Matrossen — aber es traf nur den Psosken, und während die Pferde wieder in wilder Scheu zurückschreckten und stampften, schlugen und an den Tauen rissen, griff eine eiserne Faust des Capitäns Kehle, und ein schwerer Schlag schmetterte ihn zu Boden.

# Behntes Rapitel.

### Die unterbrochene Execution.

Eine Stunde etwa nach den im letzten Capitel beschriebenen Borgängen lag der Capitan, mit Essigumschlägen über den Kopf, in seinem Bett in der Cajüte,
und der deutsche Matrose Hans schwer in Sisen geschlossen in einer kleinen Art von Behälter des unter-

sten Raumes dicht neben dem Steuer, zwischen zwei dort angebrachten eisernen Wasserreservoiren. Der Capitän hatte sich seine Bestrasung auf den andern Tag vorbehalten und wollte, wie er gemeint, ein exemplarisches Beispiel statuiren. — Er hatte mit dem ersten Mate eine lange Besprechung darüber gehabt.

Der Steward lag übrigens auch in seiner Koje, ber Leib war ihm, wo ihn das Pferd gepackt gehabt, bös aufgeschwollen und er wimmerte und lamentirte vor Schmerzen. Mit Jack ging es ebenfalls nicht besser — er hatte den Abend wieder starkes Fieber und konnte nicht au Aufstehen denken. Des Capitäns Wache war dadurch so eingeschnolzen daß der Koch mit dazu genommen werden mußte, obgleich er sich keineswegs, wie er sich ausdrückte, ein "Vergnügen darans mache."

Es herrschte übrigens ein dumpfes Schweigen unter der Mannschaft. Hans war seines stillen anspruchslosen Wesens wegen von Allen gern gesehen;
dabei gab es keinen tüchtigeren Matrosen an Bord als
ihn, und François' Erzählung, der ja Zeuge des Borfalls im unteren Raum gewesen, diente gerade nicht
dazu sie gegen den Capitän günstiger zu stimmen.
Nichts bestoweniger hatte er Hand an seinen Borgesetzten gelegt, und die angeborene, fast möchte ich sagen

Schen, die in dieser Hinsicht in den Leuten steckte, ließ sie auch von seiner Bestrafung — wie er immer gereizt gewesen sein mochte — als von einer Sache sprechen die sich von selbst verstände, und durch Nichts geändert werden könne.

"Der Teufel muß heute in Hans gefahren sein" meinte Jack, als die Leute nach eben eingenommenem Abendessen noch auf ihren Kisten, und um die hölzernen Schüsseln herum, im Logis saßen, "das hätt' ich ihm gar nicht zugetraut, daß er so hitzig werden könnte."

"Ich hab' Dir's gestern wohl gesagt" lachte Bill—"B'ist mir schon ein paar Mal so vorgekommen, als ob der kleine dutchman vom richtigen Stoff wäre und nur einen mittelmäßigen Stahl brauche vortressliches Feuer zu geben. Schabe daß er den alten betrunkenen Schust nicht gleich todtgeschlagen hat, dann wären wir ihn auf einmal los"— er sah sich dabei um, ob ihn auch der Zimmermann nicht gehört habe, doch der war schon an Deck.

"Schabe für uns, aber nicht für ihn" meinte Jean nachbenkenb — "dem armen Teufel wird's so schlecht genug gehen. — Ich möchte morgen früh nicht in seiner Haut stecken."

"Sie können ihm boch weiter nichts thun als daß fie ihn in Eisen lassen," sagte Carl rasch, "bas ift für

jett Strafe genug, und nachher mögen sie ihn den Gerichten übergeben. Auf dem sesten Land wird er nicht so schwer abkommen wie an Bord."

"Das kommt aufs Wetter an" meinte Bill trocken, und schob sich ein tüchtiges Primchen in den Mund, den er sich vorher mit einem halben Kumpen Thee ausgespült hatte.

"Auf's Wetter?" sagte Bob — "wie soll bas auf's Wetter ankommen — wohl bie Laune vom Alten."

"Ich meine das Wetter," behauptete Bill—, "nach Recht und Gesetz weiß ich nicht einmal ob er ihn schlagen kann. Wird aber das Wetter morgen unbeständig, und es sieht heute gerade so aus als ob wir vor dem alten miseradeln Riffnest Gott weiß wie lange herumkreuzen müssten, dann kann ihn der Alte, so schwach wie wir jetzt bemannt sind, gar nicht in Eisen lassen, oder er muß erwarten daß ihm einmal über Nacht ein Biertel Dutzend Masten über Bord gehen. Nachher heißts "wieder auf Deck" und daß er ihn dann nicht so ohne alle Strase frei herum lausen läßt, ich dächte dazu kenntet Ihr doch unseren Alten ein klein Bischen zu gut."

"Er barf ihn boch nicht schlagen lassen!" rief Carl entrüstet.

"Darf nicht?" lächelte Bill verächtlich — "ich möchte sehen wer ihn baran verhindern wollte. — Wenn wir's thäten, wär's weiter nichts als "Seesränberei" von unserer Seite — "Rebellion und Aufsruhr" und wie die schönen Worte sonst noch alle heißen, nach denen man eines ehrlichen Menschen Hals so lang zieht, daß er bis an die nächste Raanocke reicht. Und wollte ihn Hans nachher verklagen wenn wir an Land kommen, so möchte ich drei Monat Lohn gegen einen Priem Taback wetten, daß der Capitän Recht bekommt und der Kläger, — wenn sie ihn nicht gar noch einmal einstecken — höchstens den Verweis bekommt, sich in Zukunst besser zu betragen. Das nensnen sie nachher Gerechtigkeit."

"Ich hebe keine Hand gegen ihn auf," betheuerte Carl, "wenn sie mich krumm und sahm schließen lassen."

"Wirst du auch gar nicht zu kommen," meinte Bill — "das ist des Bootsmanns Sache, und da "Spahn" jetzt überhaupt hier an Bord den Bootsmann spielt, so wird der also auch wohl die kleinen Nebengeschäfte zu besorgen haben. Doch hoffentlich bekommen wir besser Wetter, und dann macht sich vielleicht noch Alles."

"Ich glaube auch nicht daß ihn der Capitan wird wirklich peitschen lassen," tröstete sich Jean, — "er

mag wohl ben Teufel im Kopf haben wenn er die "Tropfen" im Magen spürt — aber Morgens ist er ja sonst immer still und ruhig, und flucht nicht einmal besonders viel."

"Trau du dem Morgens," brummte Bob hier aus seiner Ece vor, "ich hab' ihn einmal Morgens bei solchem Geschäft gesehen, und verlang es nicht wieder."

Bob war, außer Hans, ber einzige von ber ganzen Mannschaft, ber schon früher einmal eine Reise mit dem Capitän in ein und demselben Schiffe gemacht; aber man hatte ihn dis jetzt nie dazu bringen können auch nur das mindeste darüber zu erzählen. Desto gespannter drehten sich jetzt Alle gegen ihn um, weil sie glandten er würde ihnen nun das, worauf er anspielte, zum Besten geben. Bob aber, der vielleicht fürchten mochte daß er dazu gedrängt würde, stand auf, zündete seine Pfeise an, und stieg auf Deck, und da der Zimmermann gleich nach ihm herunter kam, hörte jede weitere derartige Unterredung von selsber auf.

Der Gefangene bekam von bem zweiten Mate Baffer und einen Schiffszwieback, auf bes Capitans Orbre hinuntergebracht — auf seine eigene fügte er aber ein Stück Reisch und ein Fläschen mit Rum bei, und sprach bem armen Teufel Muth ein: er

folle nicht das Schlimmste glauben; es würde noch Alles gut geben?"

"Gut gehen?" lachte Hans leise und bitter vor sich hin, nachdem er dem Mate, der mit der Laterne neben ihm stand, freundlich zugenickt — "gut gehn? — was der Capitän thun kann daß mir's schlecht geht, thut er gewiß, darauf könnt Ihr Euch verlassen, und er hat jetzt die Macht in Händen. — Das Blatt hat sich gewendet."

"Das Blatt hat sich gewendet?" wiederholte der Mate verwundert — "wie meint Ihr das?"

"Ober es wendet sich vielleicht wollte ich sagen" erwiederte der Matrose und that einen kräftigen Zug aus der ihm dargereichten Flasche. — Ich spreche schlechtes englisch Mate, und Ihr dürft bei mir die Worte nicht so auf die Wagschaale legen."

"Donnerwetter Mann, Ihr sprecht heute Abend ein recht gutes Englisch, besser wie ich's noch je von Euch gehört habe — Ihr müßt schnell sernen."

"Wenn man ben ganzen Tag weiter Nichts hört," meinte ber Gefangene, "bleibt einem ein Bischen hängen, und andere Menschen lernen's ja, warum soll gerade mein Kopf von Holz sein."

"Nun, laßt's Euch schmecken," sagte ber Mate, "und wenn Ihr bas Fläschchen leer habt, steckt's hier

in die Ece, zwischen die beiden Balken hinein. Der Lump der Steward könnte wieder aufstehn und herunster kommen und wenn der's ausschnoperte, wüßte es der Capitan auch schon in den nächsten fünf Minuten."

"Ist benn ber Steward frank?" frug Hans erstaunt — "was fehlt ihm?"

"Alle Wetter, Ihr waret doch selbst mit unten und sollt ja das Pferd gerade auf ihn gehetzt haben, was ihn gebissen hat," lachte der Mate leise.

"Oh, hat ihn der Fuchs so derb gepackt gehabt" meinte Hans, kopfschüttelnd, "hin, hin — ja, Pferde beißen scharf, wenn sie einmal richtig zufassen — liegt er denn zu Bett?"

"Ja — aber ich kann jeht auch nicht länger unten bleiben, ich habe die Wache an Deck, — also gute Nacht Hans" — und damit nahm er seine Laterne wieder in die Hand, und stieg die Leiter in die Höh, und Hans blieb im Dunkeln allein.

Am nächsten Morgen war ber Wind ziemlich schläfrig geworden; das Schiff machte nur wenig Fortgang. Am vorigen Tag hatten sie dabei gar keine Observation bekommen, und auch heute verdunskelte sich gegen Mittag die Sonne. Der Logrechnung nach mußten sie allerdings dem süblichen Eingang der Riffe ziemlich nahe, d. h. fast auf einer Breite mit

ihm sein. Wie aber der Wind jetzt stand, wäre es gefährlich gewesen zu nah an die Klippen anzulausen, denn die Strömung setzte in dieser Jahreszeit stark dagegen. Befiel sie vor dem Eingang Windstille, so war die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sie gegen die Riffe getrieben werden mußten. Außersdem konnten sie dabei unter keiner Bedingung vor Anker gehen — mit ihrer längsten Lothseine hätten sie, dicht vor den Riffen, keinen Grund gesunden.

Der Morgen war so vorüber gegangen, ohne daß der Capitän auch nur ein Wort über den Gefangenen erwähnt hätte. Erst mit sechs Glasen (drei Uhr) gab er dem zweiten Mate den Besehl Hans an Deck zu bringen. In Süd=Westen stieg eine dichte Wolkenschicht auf, und es war jede Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sie eine häßliche Nacht bekommen würden.

Hans war tobtenbleich als er bas Deck erreichte, aber vollkommen ruhig. — Er stieg burch die hintere Luke vor dem Mate die Zwischendeckstreppe hinauf, und blieb, auf ein Zeichen desselben, an der Nagelbank des großen Mastes stehen. — Hier aber, ob ihn sein Bein vielleicht noch schmerzte, oder er sich durch die Aufregung, in der er sich jedenfalls befand, erschöpft sühlte, aber er lehnte sich halb auf das neben ihm stehende Fleischfaß, und erwartete dort die Ankunft

des Capitans, der gleich darauf über das Quarterdeck herüber auf ihn zu kam.

Capitän Dilhtt sah gerade das Gegentheil von Hans aus — er war glühend roth im Gesicht, und über der Stirn saß ihm ein breites und langes schwarszes Pflaster. Es war dieselbe Stelle, auf die ihn der jetzt in Eisen Geschossen gestern getroffen. Seine Augen hafteten aber nur für kurze Zeit auf dem Gesfangenen, der seinem Blick sest begegnete — er schaute unruhig über sein Schiff hinweg, nach den Segeln hinauf, nach den Wolken hinüber und befahl dann dem zweiten Mate mit heiserer fast nur halblauter Stimme all hands on deck zu rusen und aufs Quarterdeck zu brüngen.

Die Leute kamen still und schweigend an und sammelten sich um Hans, Keiner aber, außer dem Zimmermann, ohne ihm nicht halb verstohlen und freundlich zuzunicken.

Um bes Gefangenen Züge spielte ein leises schmerzliches Lächeln, — aber sein Blick suchte wieder die im Süd-Westen aufsteigenden Wolken, die er in den letzten Minuten schon aufmerksam betrachtet hatte. Wie unruhig schaute er dann nach dem Oberbramsegel hinauf. Vill, der neben ihm stand hatte den Blick gesehen und sagte leise: "Du haft recht Hans, wir kriegen heut Abend faul Better und wenn ber Alte nicht bald Segel" —

Des Capitans Stimme unterbrach ihn hier. — Dieser war bis bicht an die dunne eiserne Railing gestreten, die das Quarterbeck, das halb aus dem unteren Raum emporragte, von dem Mittelbeck trennte, und redete jetzt die Manuschaft mit lauter aber doch nicht fest klingender Stimme an:

"Leute — wir Ihr wohl wissen werdet, so hat gestern ber deutsche Matrose da — könnt Ihr nicht aufrecht stehn, Sir, wenn man zu Euch spricht? — heh?" — Hans versuchte sich aufzurichten, mußte sich aber immer noch sesthalten und suchte sich jetzt mit dem gessunden Beine gegen das Faß zu stützen.

"Sein Bein thut ihm noch weh," sagte ber zweite Mate leise zum Capitan, hinter bem er stand. —

"Sein Bein soll verbammt sein," erwiederte dieser barsch und laut, "übrigens hab ich Euch nicht gefragt Sir, daß Ihr Euch hier das Wort erlaubt." —

"Ich meinte nur."

"Ihr habt Nichts zu meinen, Ruhe Sir — Gott verdamme mich, ich will Ordnung hier an Bord haben, ober mit Schiff und Manuschaft zu Grunde gehn — und Gnade Gott allen denen, über die ich vorher noch weg muß. — Also wie ich Euch sagte, Leute, so hat

gestern der deutsche Matrose, sich erst im Raum unten, als ich ihn wegen Unordnung und Liederlichkeit zurecht wieß, mit Worten gegen mich vergangen, und zuletzt sogar einen mörderischen Angriff auf mich gewagt, bei dem er mich, von der Dunkelheit des unteren Raumes und der Lokalität begünstigt, mit irgend einem schweren Instrument oder Gegenstand vor den Kopf tras und zu Boden warf.

"Ich hatte meinen Hals verwettet," flüsterte Bill bem neben ihm stehenden Jean zu, "daß er's akfurat so herausbringen würde. — Ein Abvokat hatt's nicht besser machen können."

"Dem Gesetz nach könnte ich ihn nun bis Indien"
— fuhr der Capitän fort, "schwer geschlossen im unteren Raume lassen. Da wir aber überdies schwach bemannt und einige von uns noch dazu krank sind, so dürfte ich das jetzt kaum mit der Sicherheit des Schisses verantworten können. Ganz ohne Strase soll er aber natürlich, bis ich ihn in Calcutta den Gerichten übergeben kann, nicht wegkommen, und der Bootsmann wird ihm deshalb hier vor Euren Augen sunszig Diebe aufzählen — als Warnung für jeden Einzelsnen unter Euch für die Zukunft. Ihr habt mir in Sydney Aerger und Kosten genug gemacht, und ich will mir hier an Bord wenigstens nicht länger von

Ench auf der Nase herumspielen lassen, oder mich gar Euren mörderischen Angriffen anssetzen. Bootsmann — thut Eure Schuldigkeit."

Er wandte sich um als ob er nach hinten geben wollte. Des Gefangenen Stimme hielt ihn da zurud; er blieb mitten im Gange stehen, drehte sich aber nur halb nach diesem wieder um.

"Capitan," sagte Hans, bem die Worte kaum aus bem Mund wollten, so erstickte die innere fürchterliche Aufregung seine Stimme. Er sprach auch sehr langsam, wie er immer that wenn er sich des Englischen bestiente. — "Capitan — in Sydney haben fast alle Euer Schiff verlassen, nur ich nicht, weil ich Euch mein Wort gegeben hatte zu bleiben."

"Du bist geblieben, Schuft, weil ich ben Lohn von voriger Reise für bich in Händen hatte," lachte ber Capitan und brehte sich wieder ab — "nicht wegen beines Ehrenworts."

"Capitän," rief aber Hans noch einmal, bem das Blut jetzt wie mit vollen Strömen aus dem Herzen herauf ins Gesicht stieg.— "ich blieb, weil ich mein Wort gegeben — und ich gebe es Euch hier noch einmal — nehmt die Strafe zurück. Ihr wißt selber, wie Ihr mich gereizt habt. — Ich war meiner Sinne nicht mächtig als ich nach Euch schlug — aber nur

mit meiner nackten unbewaffneten Fauft, so helse mir Gott. — Nehmt die Strafe zurück und ich will arbeisten, daß mir das Blut unter den Rägeln vorkommt — oder in Eisen liegen wie Ihr wollt — ich will nicht murren. — Setzt mich die ganze Reise auf Wasser und Brod — behaltet zur Strafe für mich jeden Cent, den ich bis jetzt hier an Bord verdient habe — aber — aber — feine Schläge."

Der Capitan war stehen geblieben, aber allem Anschein nach ohne den Worten auch nur die geringste Ausmerksamkeit zu widmen. — Er wandte sich jetzt rasch gegen den Zimmermann und sagte schnell: —

"Hab' ich Euch nicht befohlen Eure Schutdigkeit zu thun? — Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, bort hinten kommt ein Wetter auf — Bob — Jim — bindet den Gefangenen an die Leefeite — nur mit den Händen — er mag aufrecht dabei stehen bleiben oder — wenn ihm das bequemer ist, auf die Kniee niederfallen."

"Capitan!" schrie aber jest Hans plöglich, als bie beiben auf ihn zutraten, mit lauter fast drohender Stimme, und in so reinem, flüssigem Englisch, daß selbst der Capitan sich erstaunt nach ihm umschaute — "Ihr wißt, daß ich mein Wort halte, aber beim heiligen Gott des Himmels, der, der Hand an mich

legt, schlage mich lieber gleich tobt, benn so wahr ich einst selig zu werden hoffte, so wahrhaftig morde ich ihn im nächsten Augenblick, wo ich die Hände frei bestomme."

"Ah, wenn die Sachen so stehen, wollen wir wohl zusehen daß du die Hände nicht frei bekommst, mein Bursche," lachte der Capitän höhnisch — "Gott versdamme es, wie der Kerl auf einmal so gut englisch spricht — das bringt die Angst heraus. Also Mord — gut Sir, wir werden's nicht vergessen. — Und nun an die Arbeit, Bootsmann, und legt gut auf, oder ich laß Euch auf Euerm eigenen Rücken zeigen wie man's machen muß. Allons, Bob — Im — Pest, noch einmal Burschen, soll ich's Euch zum dritztenmal sagen?"

Die beiden hatten unschlüssig dagestanden. Dem birecten Aufruf des Capitäns wagten sie aber nicht den Gehorsam zu verweigern, und führten den Gefangenen an die Leeseite, wo sie ihm das Hend abzogen und den Rücken entblößten. Brust und Schultern waren ihm mit blauen wunderbaren Zeichen tättowirt, und auf der ersteren hatte er noch außerzdem dreit itese, aber schon seit Jahren verharrschte Narben. Sie banden ihm die Hände hoch in die Höhe, aber er sprach kein Wort mehr, und ließ alles

ruhig mit sich geschehen. Der Zimmermann hatte inbessen ein schon bereitliegenbes noch neues Reefband vorgenommen, wickelte sich bas eine Ende bavon um bie rechte hand, und trat auf ben Gesangenen zu.

Indessen hatte es schon lange im Sübwesten geblitt, und es folgte gerade in diesem Augenblick ein so heftiger Donnerschlag, daß Alle, die bis jett nur mit dem Gefangenen beschäftigt gewesen, erschrocken aufsahen.

"Berft die Bramfegelfalle los," schrie aber jetzt auch der Capitän, der auf einmal fand daß ihn das Better ganz plöhlich überrascht hatte. — "Bramsegel sest — schnell — Falle los — Donnerwetter, Zimmermann, laßt den Burschen jetzt stehen und werft die Taue los."

Die Leute sprangen, froh bem peinlichen Schausspiel enthoben zu sein, blitzesschnell auf ihre verschiesbenen Bosten, und im nächsten Angenblick schien alles nur Berwirrung in ben gelösten Tauen und flatternsben Segeln. — Niemand kümmerte sich um ben Gesfangenen, ber noch mit entblößtem Oberkörper an ben Banten hing.

Ueber die See kam es indessen in dumpfem, hohlem Brausen herangestürmt. — Noch standen die Wolken tief am Horizont, aber die Luft wurde schon bick und düster, und das Wasser sing an sich vor der andrängenden Gewalt zu fräuseln und zu gähren. Die leichteren Segel waren indessen, so rasch es die schwache Mannschaft nur irgend erlaubte, sestgemacht, die Marsraaen rasselten jetzt zum Reesen nieder, und in das monotone Heulen der Matrosen, die an den Reestalsen hingen und die schweren Segel zum Reesen aufholten, mischte sich schon das Brausen des Sturmes, und die Segel schlugen dabei an die von den Brassen gelösten Raaen, als ob sie der kommenden Windsbraut ängstlich entsliehen und hinaus ins Weite wollten.

Hier besonders zeigte sich jetzt der Nachtheil einer zu schwachen Bemannung. — Sämmtliche Mannsschaft wurde gebraucht ein einziges Segel zu reefen — und war selbst dazu kaum stark genug. Ehe sie denn auch des Bormarssegel sest bekommen konnten, brauste der Sturm heran, riß das große Marssegel mit einem Schlag, wie aus einer Kanone geschossen, von einander, und in der nächsten Secunde peitschten schon die Streisen davon um die Raaen. Der Capistän stampste ingrimmig mit dem Fuß.

"Soll ich Hans lieber losbinden, daß er mit hilft?" fagte der erste Mate zum Capitan, mit dem er allein auf dem Berbeck stand — der zweite Mate war mit oben auf der Marsrage. —

"Berbammt! nein," rief aber bieser "ich traue dem Burschen nicht, und er soll nicht sagen, daß er oder das Wetter mir seine Strase abgetrott. Das Segel ist nun doch einmal beim Teusel, und mit den anderen werden sie schon fertig werden. So wie der Zimmersmann herunterkommt, soll er ihm seinen Theil auslezgen und dann wieder marsch hinunter in sein Loch. Wenn er so mordlustige Gedanken hat, wollen wir den Wolf doch lieber nicht aus der Falle heraussassen."

Der Wind, der indessen eher an Stärke zugenommen als nachgelassen hatte, war erst ganz nach Norden herumgegangen, und bis die Leute mit Reesen fertig waren, neigte er sich sogar so weit gegen Nord »Ost daß der Capitän, der in den letzten beiden Tagen keine Observation bekommen, und die Nacht vor der Thür sah, der Nähe der Risse nicht mehr traute, und lieber gleich zu wenden befahl.

Bett war aber ber Angebundene wirklich im Weg, und ba ber Capitan auch wohl einsehen mochte, daß unter ben jetigen Umständen und während der Sturm über die aufgeregten Wogen heulte, die Vollzichung der Strafe unter den Leuten weit eher einen bösen Eindruck machen, als sie vor ähnlichen Bergehungen zurückschrecken würde, befahl er dem jetzt wieder an Deck gekommenen zweiten Mate ihn abzubinden und

nach unten zu führen — "bis das Wetter beffer ge-

Der Mate, ein gutherziger Bursche, hatte wohl kaum einen Besehl seines Oberen mit größerer Freubigkeit befolgt als eben biesen. Er sprang rasch nach unten, warf ihm sein Hemd wieder über und stieg mit ihm die Luke hinunter.

"Es kann sich noch alles machen, Hans," sagte er ihm hier freundlich, als er ihn in sein kleines Beshältniß wieder eingebracht hatte — "Zeit gewonnen alles gewonnen, und wenn wir morgen glücklich in die Riffe einsausen, benkt der Alte vielleicht gar nicht mehr an die ganze Geschichte."

"Ich dank Euch für Euren freundlichen Wunsch, Mate," sagte der Gefangene duster und warf sich auf seine Matrate, die ihm Jean heute, allerdings gegen des Capitäns Beschl, zu verschaffen gewußt hatte. Der Mate hatte auch nicht lange Zeit, denn von oben nieder tönte schon das Schreien und Heulen der Matrosen, die an den Schoten und Brassen rissen, das Schiff auf den anderen Bug zu legen, und er sprang rasch die Leiter wieder hinauf.

## Elftes Capitel.

## Der Sturm.

Als an Deck alles flar war, die nicht burchaus nöthigften Segel geborgen, die Ragen scharf angebraft ftanben, lief bas Schiff wieber nach Guben gurud. Sübost lag freilich auf bem Compag an, aber ein paar Striche trieb es boch noch immer weiter nach Guben hinüber, so daß es vielleicht einen SSD-Courssteuerte. Unter der Zeit war es aber auch vollkommen bunkel geworben, und ber Capitan faß in ber Cajute und trank, theils aus Aerger über bas schlechte Wetter. theils über bie vereitelte Execution an bem Deutschen. von bessen schwerer Faust ihm bas Zeichen noch immer auf ber Stirn braunte, ein Glas Grog über bas Der erste Mate, ber die Bache auf Deck hatte, ging ab und zu, bald in die Cajute hinunter, bas Nöthige mit bem Capitan über die Fahrt zu be= sprechen, bald einmal wieder an Deck schauend, wie es mit bem Better ftebe.

Die Karte ber Torresstraße lag mit Cirkeln und Barallel-Lineal auf bem Tisch ber Cajüte, und es

schien ihm nichts weniger als angenehm, daß sich ber Capitan heute gerade um seinen Berstand trank.

"Um zwölf wollen wir wieder über den anderen Bug gehen," fagte endlich Capitan Dilhtt, der in der einen Sophaecke lehnte, und das rechte Bein zu sich heraufgezogen hatte. — "Damn it" wir dürfen nicht so weit von der Straße ablaufen, wir haben sonst morgen Abend wieder dieselbe Geschichte."

"Um zwölf möchte wohl ein wenig früh fein, Capitän," meinte der Stenermann — "ich war noch vor Dunkelwerden oben im Maft, und wenn ich's auch nicht gerade höftimmt behaupten will, so war mir's doch als ob ich im Besten Land gesehen hätte. — Die Strömung seht uns hier sehr stark nach den Riffen hinein, und es wäre eine fatale Geschichte, wenn wir im Dunkeln drauf liesen."

"Unsinn," brummte ber Capitan und füllte sich auf's neue sein Gles — "wenn's Tag wird, werden wir gerade in der rechten Entsernung sein, bis Mittag die Sinsahrt machen zu können, und dann soll auch der Bursche, der Hans, seine Ladung haben — der Schuft der."

"Capitan Dilhtt," sagte ber Mate ruhig — "ich würde die Sache sein lassen, dis wir durch die Tor-

resstraße sind. — Es ift nicht gut jett böses Blut unter ber Mannschaft machen. Nachher, wenn Ihr Euch nicht anders besonnen habt, könnt Ihr ja immer noch thun was Ihr wollt. — Er läuft uns in der Zeit wahrhaftig nicht weg, und da unten in Sisen liegen ist auch eben kein Spaß."

"Bapperlapapp!" rief ber Capitan argerlich auffahrend — "glaubt Ihr ich soll vor meiner Mannschaft mit zerschlagenem Besichte herumlaufen, und ben Schuft nicht gezüchtigt haben, ber es gewagt hat Band an mich zu legen? Peft und Gift - und hinter bem Burschen steckt auch noch mehr. — Ich habe ihn im vorigen Jahr zuerst von Sponen mit fortgenommen. und er sprach fast fein Wort englisch, und gestern Abend, Gott verdamme mich, ging's ihm vom Maule als ob er in seinem gangen Leben keine andere Sprache aesprochen. hier an Bord kann er bas in ber furgen Beit nicht so gelernt haben, also hat er sich vorher verstellt und ba fitt ein Safen babinter. Es follte mich nicht so viel wundern, wenn er irgend ein burch= gekniffener Berbrecher von Neufühmales ober Banbiemensland wäre. - Ich wollte, ich hätte früher eine Abnung davon gehabt."

"Ja, sein englisch Sprechen ist mir auch gestern Abend aufgefallen," sagte ber Mate, nachbenkend —

"was follte er aber für eine Urfache haben, seine Sprache zu verstellen?"

"Und ben ganzen Leib hat der Schuft voller Narsben," fuhr der Capitän, ein anderes Glas seerend, fort, "ich möchte nur wissen wo er die gekriegt hat — im ehrlichen Kriege wahrhaftig nicht, denn so alt ist er gar nicht irgend einen Krieg mitgemacht zu haben — verdammte Bestie. — Und dabei ist mir's immer als ob ich seine grauen Kahenaugen schon irgendwo einmal früher gesehen hätte."

"Er mußte benn mit in Indien gewesen sein," meinte ber Mate.

"Indien — pah" — sagte Dilhtt — die Tättowirungen hat er auch nicht aus Indien, die sind aus der Südsee. — Wo sich der Schuft nur mag alles herungetrieben haben."

Er schenkte sich ein frisches Glas ein und rührte bieses wüthend zusammen, während der Mate, der das nicht länger mit ansehen mochte, die Cajüte versließ. Dem Capitän gingen aber indessen allerlei Dinge durch den Kopf — die Narben des Gefangenen gefielen ihm nicht. — Der Mann hatte schon mehr erlebt als er wieder erzählen mochte, und war allersdings im Stande seine Drohung auszusühren.

"Hol ihn ber Teufel," brummte er endlich vor sich

bin - "er foll nicht fagen können bag er Bill Dilbtt erft geschlagen und nachber in's Bocksborn gejagt bat. - Morgen früh, wenn wir gefund bleiben, foll er feine fünfzig — Narben ober feine Narben — richtig aufgezählt friegen. — Wart Cangille, ich will bir bas Kell noch einmal übertättowiren und nachber kann er feben wie er fein Wort halt, wenn er unten in Gifen frumm liegt. — Berbammte meuterische hundeseele." Mit biesen Worten zog er auch bas andere Bein auf's Sopha herauf, um sich zum Schlafen zurecht zu legen. - Das Rückenkiffen unter ben Ropf schiebent, rief er bann, erft in feiner gewöhnlichen Stimme, zum zweiten Mal jedoch laut und ärgerlich nach bem Steward - er hatte gang vergeffen daß ber im Bett lag. An beffen Statt erschien aber Timor, ber Malahische Anabe in der Thur, und frug was der Capitan befehle.

"Wo ist der Steward, der Lump?" schrie ihn dieser an — "schon zu Bett? — ach ja so, hat eine dicke Seite — Best noch einmal, daß ich ihm nicht einen dicken Buckel dazu gebe — Timor — Timor!

"Ich bin hier, Sir," sagte ber Junge, und trat bicht zum Sopha hinan.

"Timor — um zwölf Uhr wechst Du mich — verstanden?"

"Ja Sir," — ber Junge blieb noch eine ganze

Weile auf seinem Platz, fernere Befehle seines Herrn, mit dem er wohl wußte daß sich in diesem Zustand nicht spaßen ließ, abzuwarten. Der Capitän war aber schon fest eingeschlasen und Timer drückte sich in seinen Verschlag zurück, — wenn es ihm der Mate verstatztete — ein Gleiches zu thun.

Unter fast gar keinen Segeln und gegen eine ziemlich schwere See an, machte das Schiff nur sehr
geringen Fortgang. Trotzem sie aber vom Lande,
ihrem Cours nach, abgingen, schickte der zweite Mate,
der bis zwölf Uhr Bacht hatte, mehrmals Leute nach
oben, um zu sehen ob sich nach Besten zu nicht doch
irgend etwas erkennen ließ. Der himmel war jedoch
zu bewölft und die Luft zu dunkel. Ohne daß etwas
besonderes vorgefallen wäre kam 12 Uhr heran.

Timor schüttelte jest seinen Herrn und that im Anfang wirklich was er thun konnte, ihn nur munster zu bekommen. Dann sprang berselbe aber auch mit beiden Füßen zugleich empor, rieb sich die Augen und sah nach dem über ihm hängenden Compaß. Fünf Minuten blieb er noch etwa, wie in tiefe Gedanken versunken, auf dem Sopha sitzen — er besamt sich wahrscheinlich, was in den letzten Stunden mit ihm vorgegangen, und erst jetzt, mit einem plöglichen "Ja so" — stand er auf, sah nach der Kanne, die er jedoch

leer fand, und ftieg, barüber auch eben nicht gang zufrieden, an Deck hinauf.

Der Wind wehte noch aus bemselben Quartier, ja hatte sich eher noch mehr nach Often gedreht; die See ging hoch und hohl, und es war eine häßliche Nacht. — Der erste Mate kam eben an Deck und zog sich, schon oben, seinen dicken Rock an, den er fest unter bem Palse zuknöpfte.

"Guten Morgen, Capitan," sagte er, als er an biesem vorüberging — "noch immer um nichts besser — ba hinten sieht's noch häßlich aus."

"Guten Morgen, Mr. Black — nun ich benke mit Sonnenaufgang sollen wir wieder klar Wetter bekommen, die Luft sieht da drüben schon lichter ans. Sind die Leute an Deck? — he Vill," wandte er sich zu dem Mann, der eben vom Nuder abgelöst war — "geht noch nicht zu Kose, wir wollen wenden."

Das Manöver, bas auf vollkommen bemannten Schiffen nicht viele Minuten dauern darf, erforderte mit der schwachen Manuschaft, bis alles wieder in der gehörigen Ordnung war, fast eine halbe Stunde, und der Boreas nahm, gegen die schwere See an, eine Masse Wasser über Bord. Wie der Wind stand, konnte er dabei nur eben einen Nordcours liegen, und

hatte jedenfalls nach Westen hin, ohne die dort hinüber setzende Strömung, anderthalb Strich Abbrist. —

"Capitän Dilytt," sagte der Mate, als die seigten Brassen angeholt waren und das Schiff wieder, mit etwa drei Meisen Fahrt, langsam gegen die Wogen ankämpfte. — "Ich glaube wahrhaftig nicht daß wir die vier Uhr über diesen Bug liegen dürfen. Unserer Berechnung nach sind wir allerdings noch über einen Grad von der Küste ab, wir haben aber in zwei vollen Tagen keine ordentliche Observation gehabt, und — es ist eine verdammt gefährliche Küste."

"Kommen Sie mit hinunter, wir wollen einmal auf der Karte ablegen," sagte Capitan Dilytt, und stieg voran die Treppe hinunter.

Ihrer Berechnung nach waren sie allerdings noch weit genug von den Klippen ab, und mit dem geringen Fortgang den das Schiff machte, ließ sich eben nichts besonderes für die wenigen Stunden fürchten. Der Mate schüttelte aber doch mit dem Kopf und meinte, "sicher sei jedenfalls sicher."

"Gut, dann wecken Sie mich um zwei Uhr," brummte der Capitan murrisch und legte sich wieder auf's Sopha, dort die anderthalb Stunden zu verbringen.

## 3mölftes Kapitel.

## Die Riffbant.

Der Mate kam um die bestimmte Zeit selber herunter, legte die Distance ab, die sie nach Log und Compaß gemacht, und fand daß sie der Rüste, wenn die Strömung hier nicht sehr stark war, etwa um fünf Meilen näher gekommen. Sie gingen dann mitsammen auf Deck, und es wurde ein Mann nach oben gessandt, auszusehen, während vorn auf der Back ein and berer die Wacht halten mußte. Es ließ sich aber nicht das mindeste erkennen, und der Capitän blieb bis zu seiner Wacht oben. Gewendet wurde aber nicht.

Um vier Uhr ging ber erste Mate nach unten, und als er den zweiten weckte, prägte er ihm noch besonders ein, ja fortwährend Jemand auf dem Ausguck zu haben, der nicht allein nach der Brandung aussähe, sondern auch aushorche, denn sie würden sie in dieser stocksinstern Nacht eine Stunde eher hören als sehen können. Er ging dann zu Roje, konnte aber nicht schlafen und wälzte sich unruhig, alle Augenblicke aushorchend, auf seinem Bett herum.

Es war um fünf Uhr Morgens, als er ganz beutlich durch sein offenes Fenster, bei einem plöglich herüberwehenden Windstoß, das ferne dumpfe Rollen der Brandung zu hören glaubte. — Mit einem Satz war er aus dem Bett und an Deck — einen Augenblick war alles still, dann kam es dumpfgrollend und beutlich wieder über die empörte See daher, und mischte sich in das Heulen des Windes.

"Capitan Dilytt, wir find bicht auf ber Rufte," rief ber Mann erschrocken und sprang rasch die wenigen Stufen hinauf und auf ben Capitan zu, ber bis jetzt auf bem hinteren Theil bes Quarterbecks mit schnellen Schritten auf= und abgegangen war.

"Unsinn, Sir — was macht Sie bas glauben?" frug ber Capitan, indem er steben blieb.

"Hörten Sie nichts?" sagte ber Mate, und hielt bie gebogene Hand trichterförmig an das sauschend vorgebeugte Ohr. Eine halbe Minute wohl ließ sich nichts deutsich unterscheiden, dann aber plötzlich quollen bie dumpfgrollenden Töne ferner Brandung so deutslich zu ihnen herüber, daß sich die Sache nicht mehr bezweiseln oder gar wegläugnen ließ.

"Ich höre nach vorn zu auch die Brandung, Capitän," sagte Jean der am Steuer stand, und schon eine Weile nach ber Nichtung hinüber gehorcht hatte, "gerab' ba brüben."

"Er hat wahrhaftig recht," rief ber Mate — "wir sigen mitten brinn."

"All hands on deck," bonnerte ber Capitan jett, ohne etwas barauf zu erwiebern, über Deck hin — "schnell Jungen, schnell, treibt mir die Schläfer aus ben Kojen. — Nach oben ihr Leute, und schüttelt mir die Reefen aus ben Marsfegeln. — Nasch, munter, Jungens — zwei nach vorn und zwei für die Besahn — jetzt sehlt uns das große Marssegel. Den großen Klüver los, Einer von Euch, und nun Marsraaen in die Höhe, was das Zeug halten will."

Die Leute waren aus bem Logis halb bekleibet herausgesprungen und flogen an die Taue. Die Borsmarsraae ging rasch, diesmal ohne Singen und nur unter dem schnellen Tactheulen eines Einzelnen, nach oben, und das gewaltige Segel faßte bald voll und kräftig den Wind. "Bors-Bramsegel los!" — tönte der nächste Ruf, und ob sich gleich die Stenge vor der ungeheuren Last die gegen sie preßte, ordentlich bog, als die Schoten nach dem Nocken flogen und der Wind plötzlich hineinschlug, sie brachen wenigstens nicht. Das große Besahn war ebenfalls gesetzt, und das Schiff bewegte sich etwas schieller durchs Wasser.

"Ist bas neue Marssegel zur Hand, Mr. Black?" frug ber Capitan jest biesen, ber neben ihm stand und bie Besahnschot befestigen half.

"Alles in Ordnung, Sir — liegt gerade hier unster ber Luke. Ich wollte es überhaupt schon heute früh anschlagen und das alte Segel ausbessern lassen."

"Ich wollte Sie hätten's gestern gethan," erwieberte ber Capitan — "allons, hinauf bamit — wir müssen sehen, baß wir es sest kriegen. — Wenn wir nicht Segel sehen können, jagen wir unrettbar auf die Riffe hinauf."

Es ist eine schlimme Arbeit, an Bord eines Schiffes, in solchem Wetter und solcher See ein Segel anzuschlagen, das schon durch sein ungeheures Gewicht ein stetes Hinderniß dietet. In offener See wäre es auch sicher unterblieben. Hier aber lag ihre einzige Rettung darin von der Rüste oder den Riffen vielmehr, die sich hier gefährlicher als an irgend einer Rüste hinauf erstreckten, wieder abzukommen, und die Marssegel sind durch ihre Größe wie ihren Platz bei selchem Absegeln gerade die wichtigsten von allen. Ob die Stengen und Masten hielten, mußte sich jetzt zeigen. Aber halten oder nicht — brachten sie nicht mehr Segel auf, so saßen sie in einer Stunde zwischen den Klippen.

Die Luke war geöffnet, und die Männer arbeiteten baran das schwere Segel auf Deck zu heben, während der Capitän unruhig vorgebeugt nach der Brandung horchte, und in der mehr und mehr lichtenden Dämmerung den weißen Schaumstreisen, der jetzt sichtbar sein mußte, zu erkennen suchte. Einer der Lente war nach oben geschickt, eine Talje an eine der Pardunen zu schlagen, um das Segel nachher gleich in die Marssen hinausscheden zu können. Zuerst mußte es aber erst auf Deck vollkommen dicht gereeft, und so fest zusammengeschnürt werden, daß oben der Wind, ehe es sest geunacht war, nicht hineingreisen konnte.

"Capitän Dilhtt," sagte ber Mate jett zu biesem tretend — "wir sind zu schwach an Händen — soll ich Hans vielleicht aus dem untern Raum herausholen lassen?"

"Rein" — sagte der Capitän rasch — "es geht auch ohne den — ich will nicht. — Doch meinetwegen," setzte er, sich eines bessern besinnend hinzu — "wir dürfen nichts versäumen, denn wenn wir Unglück haben, käune uns am Ende die Assecuranz-Compagnie auf den Kragen. — Bringt ihn herauf und nehmt ihm die Eisen ab. Wenn wir von der Küste los sind, können wir immer noch thun, was wir wollen."

Der Zimmermann mußte ben Gefangenen herauf=

bringen, und auch ber Steward war indessen aus bem Bett geholt. Obgleich er ächzte und stöhnte als ob er am Spieße stäke, half ihm bas biesmal nichts. Kaum hatte er aber einen Blick über See und Takelwerk geworsen, und nach ben bonnernden Riffen hinüber gehorcht, als er auf einmal so gesund schien, als ob ihm im Leben nichts gesehlt hätte. Er war lange gesnug zur See gewesen, um balb einzusehen wie bie Sachen hier standen.

Alls Hans an Deck kam, warf er einen einzigen flüchtigen Blick über Segel und Luft, im nächsten Moment schlug aber schon bas bumpfe, jett ganz beut-liche Donnern ber Brandung an sein Ohr, und ein leichtes, fast triumphirendes Lächeln überflog seine bleichen Züge.

Nehmt ihm die Eisen ab, Zimmermann," sagte ber erste Mate rasch, als ob er befürchte, daß vom Capitan wieder Einsprache geschehen könnte — "und dann rasch ans Werk, mein Bursche. Wir arbeiten heute Morgen alle nur für uns selber, denn wer den Hals nicht voll Seewasser haben will, mag zuschen daß er seinen Mund noch eine Weile über hoch Wasser mark behält. — Rasch mit dem Segel, Ihr Jungen, das dauert ja eine Ewigkeit."

"Mr. Blad," fagte aber in biefem Augenblid

Hans, der dem Zimmermann seine Hände wieder entzogen hatte, daß er ihn noch nicht frei machen konnte — "ehe ich einen Finger dazu aushebe, dies Schiff vom Untergang mit frei zu arbeiten, will ich erst wissen ob der Capitän die — Prügesstrafe, die er mir zudictirt, zurückgenommen. — Ist das der Fall, so soll er wahrlich keinen willigeren Mann als mich an Vord haben, und er mag mich nachher geduldig wieder in Eisen legen. — Ist das aber nicht der Fall, so — ist mir's lieder wir treiben auf die Klippen. — Ich sür meinen Theil ersause nun einmal lieder als daß ich mich peitschen lasse."

"Das ift Unfinn, Mann," rief aber ber Mate — "macht keine Flausen, und seib froh, daß man Euch Gelegenheit giebt Euer eigenes Leben mit retten zu helsen. — Erst einmal von der Küste ab — das ans dere findet sich nachher?"

"Was? — will sich ber Hund noch widerseten?" schrie aber ber Capitan jett, auf das Mittelbeck springend und eine Handspeiche, die beim Deffnen der Luke gebraucht war, aufgreisend — und ehe ihn jemand daran verhindern komte, schlug er sie dem Gesangenen der wehrlos und mit gefesselten Händen vor ihm stand, über den Kopf, daß er besinnungslos zu Boden stürzte. Vill und Karl wollten ihm zu Hüsse springen

und ihn aufrichten. Der Capitan schrie sie aber an bei ihrer Arbeit zu bleiben und sich nicht zu rühren, warf bann die Handspeiche auf Deck, und befahl Timor den "Körper" aus dem Weg und auf die Seite zu ziehen.

Mr. Black — sonst wohl ein rauher Gesell, aber keineswegs mit solcher unnöthigen Grausamkeit einsverstanden, wartete diesmal auf keine weiteren Besehle von seinem Capitän, sondern rief dem ihm nächsten Matrosen — es war Bill — den Bewußtlosen auszuheben und hinunter in das Zwischendeck zu schafsen. Dort legten sie ihn auf ein paar der da ausgesstapelten Heuballen und ließen ihn liegen — es war nicht möglich in diesem Augenblick weiter etwas mit ihm vorzunehmen.

Der Capitan sah bies wohl, da aber Mr. Black, und wie es schien ziemlich entschlossen, selber babei betheiligt war, ließ er ihn gewähren und ging mürrisch nach hinten.

Das Segel war inbessen an Deck bicht gereeft und sest zusammengeschnürt. An einem Ende an die Taille befestigt zogen es die Leute mit leichter Mühe in den großen Mars. Zwei von den Leuten hatten indessen die Reeftalje von den Marsraanocken bis hierher niedergeholt, schlugen diese an beiden Seiten burch eine ber Reeffausen, und holten nun das Segel nach Steuer- und Backbord aus. Eine andere Talje um die Mitte geschlagen, brachte es dicht unter die Raae und die ganze jetzt über die Raae vertheilte Mannschaft zog mit unendlicher Schwierigkeit zwar, aber doch sicher und gut das Segel mit den ersten Reefbändern an seine gehörige Stelle, und sestigte es dort mit allen Bändern.

Nach kaum einer Viertelftunde schlug das Segel, von den beiden Tauen befreit, auf. Mit der Geschwindigkeit von Affen glitten aber auch die Leute zu gleicher Zeit an Wanten und Pardunen nieder, die Schoten auszuziehen, und hoch flog die wilde Spritzse über den Bug des Schiffes aus und schleuberte förmliche Wellen über Deck weg, als die neue Gewalt das ächzende Fahrzeug gegen die anstürmende Wassermasse trieb.

Es war ein Glück für das Fahrzeng, daß sich der Bind mit der Tagesdämmerung etwas gelegt hatte, es wäre sonst gar nicht im Stande gewesen diese Segel zu führen. Selbst jetzt noch standen die Taue zum äußersten gestrafft, und die starken Stengen bogen sich und schienen nur eines einzigen Druckes mehr zu bedürfen, um wie Glas von einander zu springen.

Mr. Black war inbessen selber nach oben gegangen, und sein gleich barauf nichts weniger als tröstlich flingender Ruf — Brandung einen Strich über den Leebug, brachte auch den Capitan bald an seine Seite.

"Da brüben sind die Riffe, Sir" — sagte ber Mate, auf der Bramraae stehend, und sich mit dem linken Arm um die Stenge festhaltend. Er deutete dabei mit der Rechten nach einem weißen Kamm hinüber, der, aus hohen Brandungswellen bestehend, weit vom Süden beraufkam und den ganzen Westen zu umschließen schien.

"Können Sie gar kein hohes Land erkennen, Sir?" frug ber Capitän, ber auf die Raae mit hinaufstieg und sein linkes Bein darüber weg schlug. — "Wenn wir nur den Thurm von Raines Island ausmachen könnten — in einer Stunde wären wir in Sicherheit."

"Es ift zu neblich," lautete die Antwort — "gerad hinter der Brandung liegt es wie schwerer Duft auf dem Wasser, und es läßt sich nichts erkennen. — Ich glaube nicht daß wir abkommen, Capitän."

"Last das große Bramsegel auch beisetzen, Mr. Black" — sagte dieser — unruhig den drohenden Küsten- oder vielmehr Inselstreisen übersehend — "wir müssen." "Die Stenge hält es nicht, Capitan," sagte ber Mate — "sie ist alt und schon einmal geflickt — wir werfen sie augenblicklich über Bord." —

"Wir müffen, Mr. Black — wir kommen wahrshaftig nicht einmal mehr mit diesen Segeln um die Sübspitze der Riffe dort weg, und wenn wir hier noch einmal zum Benden gezwungen werden, sind wir retztungslos verloren. — Wir verlieren mehr dabei, als wir in einer vollen Wacht wieder gut machen können."

"Große Bramsegel los!" schrie ber Mate, statt weiterer Antwort, nach unten. — Einer von den Leuten, es war der Deutsche, Karl, stieg nach oben, das Segel zu lösen. — Unten zogen sie indessen schon die Raac auf. Als das Segel ausflatterte, ächzte die Stenge und Karl sah sich erschreckt um.

"Nieber mit Guch'— nieber!" schrie ihm ber Mate hinüber und winkte ihm mit ber Hand, baß er sich rasch nieberlassen sollte. — Das Brausen bes Winstes übertönte aber seine Worte, und Karl war eben bamit beschäftigt einen ber Geitaublöcke, der unklar gekommen war, wieder frei zu machen — die Schoten fuhren aus und der Wind schlug in das Segel.

"Nieder mit Euch aus dem Top!" schrie ber Mate, während er wie der Capitan felber blitzesschnell nach unten glitten — aber Karl hörte die warnende Stimme

nicht. — Um ihn krachte und brach es — feine Geistesgegenwart verlierend, griff er nach bem ersten besten Tau bas er erfassen konnte, und seine Sinne schwansben in der Gewalt bes Sturzes.

"Mann über Bord!" schrie Jean, vom Ruber aus, durch den Lärm des krachenden Holzes und das Brüllen der See hinweg. — Wie instinctartig slog auch Bill die Quarterdeckstreppe hinauf, und ein dort liegendes Tau ergreisend, schleuberte er es mit geschicktem Burf dem eben vorbeitreibenden Körper sast über den Kopf, — aber es war umsonst. — Die Fähigkeit es zu halten und zu greisen war aus den erschlafsten Muskeln gewichen. — Im Fall nuchte er mit dem Kopf gegen irgend einen der Blöcke oder Raacnocken geschlagen sein; die Stirn zeigte, eben als Bill noch in Todesangst hinübersah, eine klassende Bunde. — Die See schlug über dem Unglücklichen zusammen und er sank nie Tiefe.

Das alles geschah während es über den häuptern der beiden ebenfalls frachte und zusammenbrach. — Dicht neben Bill schlug der Besahntop herunter, und suhr gerade durch das eine der Boote, die an beiden Seiten, in eisernen Krahnen, aufgehißt und befestigt waren — aber der Matrose hörte es gar nicht. Wie erstarrt hing sein Blid an der wegsinkenden Leiche des

Cameraden. — Als er sich wieder umschante, war das Schiff ein Wrack — alle drei. Stengen waren niederzgebrochen und der Klüverbaum nach Lee herumgesschlagen. Das Schiff, welches im Unsang fast schon durch die Segellast auf der Seite gesegen und eine Unmasse Wasser übergenommen hatte, richtete sich daburch allerdings wieder etwas auf, wurde aber auch zu gleicher Zeit durch das jetzt nebenherschleisende Takelwerk mit Naaen und Stengen so in seinem Lauf gehemmt, daß es fast nicht den geringsten Fortgang machte, und nur mit der hier stark nach Nordwest setzenden Strömung gerade auf die Klippen trieb.

"Kappt weg, Jungen, kappt alles!" schrie ber Mate und suchte selber, mit gutem Beispiel voransgehend, das Schiff von dem Anhängsel, das es sogar im Steuern hinderte, zu hefreien, was ihm auch mit Hülfe der anderen Zuspringenden bald gelang. Sie kappten alles frei was über Bord hing; das Schiff vermochten sie aber nicht mehr zu retten. Nur noch wo möglich eine Stelle zu treffen, wo sie in ruhiges Wasser kommen konnten, war das einzige was ihnen zu thun übrig blieb, und der Capitän hatte sich durch das hängende und schlagende Tauwerk dis zu dem Stumpf des vorderen Mastes hinauf gearbeitet, von dem er jeht nieder schrie das Schiff zwei Striche abs

fallen zu lassen. — Der Befehl wurde augenblicklich befolgt, und sie näherten sich ben brandenden schausmenden Klippen mit rasender Schnelle.

"Können Sie die Backbord-Ragen etwas anbraffen, Mr. Black?"

"Ah, ah, Sir — braffen meine Jungen — nur ein wenig — für Euer Leben — greift zu hier. Ahoh — ahoh — noch einmal — so — Bor»Raaen jett."

"Noch mehr abfallen — halt — Steady — tönte ber langgezogene Ruf.

Die Leute standen an Deck und wagten kaum zu athmen. Sine, wie es von hier aus schien, durchaus ununterbrochene Mauer von Klippen streckte sich vor ihnen aus, auf die das Schiff jetzt halb vor dem Wind mit wenigstens Neun-Meilen Fahrt hinaustrieb. Sobald sie aufstießen, mußte sie die erste nachstürzende Woge zerschmettern, und in diesem Chaos von scharfen Korallenfelsen und Sturzseen wäre es nicht mögslich gewesen auch nur ein einziges Leben zu retten.

"Noch mehr abfallen!" lautete ber eintönige ruhige Ruf.

"Noch mehr abfallen!" wiederholte fast bewußtlos mehr als ein halbes Duzend der Umstehenden — Jean stand am Steuer und sah todtenbleich aus, aber

ein fast trotiges Lächeln spielte um seine Lippen, als er die Befehle, zum Zeichen daß er sie gehört und während sie schon ausgeführt waren, wiederholte.

Die Brandung stürmte jetzt so gewaltig und so in ihrer Nähe, daß es schon fast war als ob das Wasser auf Deck spritzen könnte. Bill sah nach den Masten hinauf, denn er erwartete mit jedem Augenblick den ersten Stoß, und wußte, daß sie dann auch rettungs- los nach vorn übergehen mußten. Keiner sprach aber ein Wort, und wohl drei oder vier Minuten standen die Männer still und lautlos, den Augenblick der Entsscheidung erwartend.

Un Hans bachte keiner mehr von ihnen. Der Tob lauerte vor jedes einzelnen Thür, und mahnte mit ernstem Klopfen an Zeit und Ewigkeit.

"Luff — ein klein wenig Luff nur!" rief ber Capitän in diesem Augenblick von oben herunter.

"Luff it is!" die Antwort bes Steuernben.

"Steadh!" bie Stimme klang geisterhaft wild burch bas Heulen bes Sturmes und das Brausen der Brandung — "Steadh um Euer Leben."

Rechts und links am Schiff hinauf stürzten bie Wogen, die sich an den Korallenfelsen neben ihnen brachen, aber bas Schiff schoß mit Blitzesschnelle hindurch.

Hard a port — überschrie ber Capitan mit seiner Donnerstimme das Toben der Elemente und während saft jede bleiche Lippe den Befehl wiederholte, und sich der Mate selbst mit in die Speichen des Rades warf ihn auszuführen, glitt Capitan Dilytt blitzesschnell an einer der Pardunen an Deck hinunter. Er hatte dieses aber kaum berührt und das Schiff war noch nicht mehr wie seine eigene Länge in der neuen Richtung fortgeschossen, als ein furchtbarer Stoß es bis in den Kiel hinunter erschütterte. — Was nicht sest in den Kiel hinunter erschütterte. — Was nicht sest sied hand, stürzte auf Deck nieder, und wie mit einem Schlag brachen die drei Masten über Vackbord nieder und schmetterten in das wie kochend schäumende, milchige Wasser.

Alle schienen einen zweiten Stoß und das Zersschmettern des Schiffes selber zu erwarten — aber er kam nicht. — Die ungeheuren Wogen des stürmenden Meeres wälzten gegen sie heran, aber sie erreichten das Schiff nicht. — Dieselbe Wand starrer Korallen, die ihnen vorher Verderben gedroht und auf denen sie, wenn sie dort aufgestoßen, auch rettungslos verloren gewesen wären, lag jetzt, ein unerschütterlicher Schutz, zwischen ihnen und dem drohenden Verderben.

Die Leute wagten kaum zu athmen, und viele Minuten lang rührte fich keiner von feiner Stelle, als ob fie an Rettung noch gar nicht glauben könnten. Vill war ber erste, ber auf das kleine hinter bem Rad angebrachte Haus, das sogenannte Farbenspintje sprang, und mit einem Zubelruf die Rettung verkündete.

"Sicher fest gefahren!" schrie er ben andern zu, "verdammt will ich sein, wenn bas nicht ber niedlichste Blat ift, ben ich in meinem ganzen Leben gesehen habe."

Die Worte brachen ben Zauber, und Alles sprang jetzt auf die hohe Railing, so viel als möglich die Stelle wo sie sich befanden, zu übersehen, und die Möglichkeit einer Rettung zu berechnen.

Das Schiff war glücklich zwischen zwei hohen Korallenriffen und durch einen Durchgang eingelausen, ber vielleicht nicht viel breiter war als das Fahrzeug selber. — Der glatte Streifen Wasser der den Weg wenigstens bezeichnete, in dem sie eingekommen, war kaum Mannslänge breit, und an beiden Seiten stürzte sich die Brandung der Nachbarklippen hinein. Weiter ließ sich aber auch, so weit das Auge reichte, keine einzige Einfahrt erkennen, und nur ihre verzweisselte Lage hatte den Capitän veränlassen können sein Schiff auf den schmalen Streisen zuzutreiben, der ebenso gut wie das übrige eine versteckte Klippe hätte bergen können. Hier, inmitten der Niffe, lagen sie nun in einem kleinen, kaum hundert Schritt langen

See hellen, fast gelblich grünen Wassers, in dem sich die den Grund bildenden Baumkorallen klar und deutlich erkennen ließen.

Ringsum waren sie total von Karollenbänken eingeschlossen, die an den meisten Stellen bis dicht an die
Oberfläche reichten, hie und da aber kleine, zwei, drei
und vier Fuß tiefe Canäle bildeten, von denen einige
offen lagen, andere mit langen treibenden Seegewächsen überzogen waren. Diese Korallenrisse konnten indessen kaum 200 Schritt breit sein, denn dicht
dahinter lag wieder tieses blaues, nur jetzt von der
schweren Brise aufgeregtes Wasser, das nicht so
durch die hohe Brandung vor dem darüber hinstreisenden Wind geschützt war wie die Stelle, auf der sie
gerade saßen.

# Dreizehntes Rapitel.

#### Das Brad.

Bor allen Dingen galt es jetzt die Möglichkeit einer Nettung zu überlegen.

Wenn sie ihr großes Boot flott bekommen konnten, schien nicht die minbeste Schwierigkeit vorhanden in

bie wirkliche Fahrstraße burch bie Torresstraße einzulausen, und dann konnten sie sich leicht auf einer der kleinen Inseln halten, bis ein anderes von Sydneh nach Britisch – oder Holländisch - Indien bestimmtes Schiff vorbeikonnnen und sie aufnehmen würde. Es war jett noch die günstigste Jahreszeit für diese Fahrt, und Capitän Dilhtt wußte selbst mehrere Schiffe, die beabsichtigt hatten ihm in acht oder vierzehn Tagen zu folgen.

Aber selbst von ihrer eigenen Lage wurden sie in diesem Augenblick durch einen furchtbaren Lärm, der aus dem unteren Deck herauftönte, abgezogen, und alles sprang an die Luken, hinadzuschauen. Um das Schiff selber brauchten sie sich jetzt auch in der That nicht weiter zu kümmern, das lag fest genug zwischen seinen Korallen, und hätte es ja noch geschenert, so dursten sie höchstens die Anker auswerfen, es ganz fest und sicher zu bekommen.

Der kärm rührte von ben armen Thieren, ben Pferben her. Natürlich war das Schiff leck geworsen und das Wasser in den unteren Raum gedrungen und die sessendenen rangen nun mit ihren setzten Anstrengungen gegen den sie bewältigenden Tod an. Manchmal wenn eines der unglücklichen Geschöpfe seinen Kopf noch über Wasser bekam, hörten sie deuts

lich das Schnauben, und oft drang ein entsetzlicher Nothschrei zu ihren Ohren und machte sie schaubern — aber Hülfe zu dringen war nicht mehr möglich. — Wären sie selbst im Stande gewesen die Stricke zu zerschneiden mit denen die Thiere sestgebunden standen, aus dem unteren Raum konnten sie sie doch nicht herausbekommen, und dort stieg das Wasser mit rasender Schnelle.

Jean sprang zwar die Leiter hinunter, mehr um sich von der vollkommenen Nutslosigkeit einer Hülfe zu überzeugen, als irgend etwas zu thun. Gerade da aber wurde diese, wahrscheinlich durch eines der losgerissenen Thiere das sich dagegen geworfen, umgesstoßen. Er konnte eben noch das zum Aufs und Niedersteigen besestigte Tau sassen und sich vor einem Sturz in die Tiefe retten, der ihn nur zu wahrscheinslich unter die Huse der verzweiselten Thiere geworfen hätte. Als er sesten Fuß auf dem Den saste, und traurig in den dunklen Raum hinabstarrte, wo es zett stiller und stiller wurde, saste eine leise schwache Stimme an seiner Seite:

"Jean — was ist mit dem Schiff vorgegangen?" "Hans, um Gotteswillen," rief der junge Franzose, und sprang rasch nach ihm hinüber — "armer Teusel, wie geht dir's? Hol's der Henker, wir haben bie Hände, ober vielmehr Augen und Ohren bie lette Stunde so voll gehabt, daß beim Himmel keine Seele an etwas anderes als sich selber beuken konnte — 36: sus Maria, wie blutig du aussiehst — wie ist bir?"

"Beffer, viel beffer, aber was ift mit bem Schiff vorgegangen?" sagte ber Berwundete.

"O das sitt fest und wacker auf einer Korallensbank," lachte Jean, der, einmal aus der nächsten Tosdegefahr herans, schon all seinen frischen und fröhslichen Muth wieder bekommen hatte. "Masten über Bord, alle drei, und so sicher vor Anker wie nur je ein gutes Fahrzeug nach langer Reise gelegen hat. Der arme Karl ist aber auch über Bord" — setzte er ernster und sast traurig hinzu.

"Ich wollte ich wäre an seiner Stelle," sagte Hand, und fiel mit geschlossenen Augen auf bas Heuzuruck.

"Unsinn," lachte aber Jean wieder — "beine Leisben sind jetzt zu Ende. — Wer weiß, ob's nicht am Ende ganz gut ist, daß wir den alten verdammten Kasten auf soliden Grund gesetzt haben. Der Schuft von Capitan kann jetzt sehen wo er ein neues Schiff bestommt, mich kriegt er aber wahrhaftig nicht wieder als Watrose an Bord, so viel ist gewiß. Pest, Mann, du hast aber die Cisen noch an, das geht nicht; die

müssen herunter, und das Wasser ist auch schon bis ins Zwischendeck gestiegen — der untere Raum ist ganz voll. — Wie still und ruhig es jett da unten ist," setze er schaudernd hinzu — "der Mensch ist doch ein entsetzliches Geschöpf mit seiner Gewalt über das Thier."

"Jean," rief in diesem Angenblick der Mate herunster — "wo zum Teufel steckt Ihr?"

"Komme," antwortete ber Matrofe, wandte sich dann aber noch rasch zu Hans und sagte tröstend, "ich bin bald wieder bei dir. Hab' keine Furcht, wir wolslen die Sache schon machen."

"Er schob die Leiter, die nur auf die Seite geschlagen war, wieder zurück und kletterte rasch an Deck. Dort wurden indessen schon die nöthigen Vorbereitungen getroffen ein paar Nothspieren aufzurichten, um das große Boot über Bord zu heben und flott zu bestommen, was der doppelten Mannschaft ohne die Hülfe von diesen und Flaschenzügen nicht möglich geswesen wäre mit blosen Händen ins Werk zu sehen.

Sean wandte sich num an Mr. Black, Hansens Freilassung zu bewirken. — Der Mann lag verwuns det im unteren Raum und durfte nicht ohne Hülfe dort liegen bleiben, wenn man sein Leben nicht in Ges fahr bringen wollte. Mr. Black sprach auch augens blicklich mit dem Capitan darüber, dieser aber wollte von nichts hören. So lange er an Bord Herr sei, schwur er, bleibe der Schust in Eisen. — Er habe sich widersetzt und dem den Tod gedroht, der ihn bestrasen würde, also offene underhehlte Meuterei, und er wolle sich nicht der Gesahr aussetzen, gemeuchelmordet zu werden. Damit wandte er sich ab und den Arbeitens den wieder zu.

"Aber Sir," sagte ber Mate, "Sie können ihn boch nicht gut geschlossen mit ins Boot nehmen. Er wird ta mehr im Wege sein und — ich weiß auch nicht, ob Sie bas später werden verantworten können."

"Berantworten?" lachte ber Capitan höhnisch — "übrigens wer sagt Ihnen benn, Mr. Black, baß ich ihn überhaupt mit ins Bot haben will? Es fällt mir gar nicht ein mich mit bem rebellischen Schurken länger zu behelligen."

Sie werden ihn boch nicht hülflos zurücklassen wollen?" rief der Mate rasch.

"Hülflos," meinte Dilhtt, "ift bas hülflos? ich lasse ihn im Besitz meines ganzen Schiffs, und ba ift auch bie Jölle, die er nehmen kann wenn es ihm be- liebt, sollte ihm ber Aufenthalt hier nicht länger behasgen. — Bas verlangt er nicht?"

"Das geht wahrwaftig nicht an, Capitan Dilhtt, "fagte ber Mate kopfschüttelnb."

"Sie sollen einmal sehen wie schön es geht," lachte bieser zurück. — "Es geht alles auf ber Welt, was man nur will, und ber Bursche kann noch seinem Gott banken, daß ich ihn nicht mit nach bem nächsten Hafen nehme, um ihn bort als einen meuterischen Hund, der er ist, aushängen zu lassen. Sähe ich die Mögelichkeit ein, wieder nach Shdneh zurückzukommen, so geschähe das auch jedenfalls. All die Schiffe, die aber in nächster Zeit auslaufen, und auf die wir hier hoffen können, sind nach Batavia bestimmt, und mit der holländischen Regierung mag ich nichts zu thun haben. — Ich und sie sind schon einmal zusammen gewesen, und eben nicht als die besten Freunde gesschieden."

"So will ich ihm wenigstens jetzt bie Eisen abnehmen, bag wir nach seiner Bunde sehen können" sagte Mr. Black, und wollte sich abbreben, in bas Zwischenbeck hinunterzusteigen.

"Halt, Mr. Blad," hielt ihn aber sein Borgesetster zurud, "nicht eher bis ich Ihnen bas sage — wenn's Ihnen gefällig ist. — Nach ber Bunbe kann auch ohne bas gesehen werben. Dier haben Sie ben Schlüssel zur Medicinkiste und sein Sie so gut und

besorgen Sie das. — Der dickköpfige Schuft wäre auch ohne dies nicht sogleich abgefahren — aber die Eisen behält er, die wir von Bord gehen."

Der Mate konnte nichts bagegen einwenden, stieg aber augenblicklich in die Cajüte hinunter, das nöthige Bundpflaster herauszuholen. Don dem steckte er auch eine Quantität in die Tasche, es Hans zum serneren Gebrauch zu lassen, und sah dann nach seinem Kransten, den er aber weit besser fand als er wirklich erwartet hatte.

Unterbessen gingen die Arbeiten an Deck rasch vor sich. Provisionen wurden heraufgeschafft, der Capitan hatte seine Instrumente, Karten, den Compaß für den Nothfall und seine Papiere geborgen, vertheilte dann die an Bord befindlichen Musketen mit der gehörigen Munition unter die Leute, da man in der Straße sehr häufig auf Schwarze stößt, von denen man nicht immer weiß, ob sie freundlich oder feindlich sind, und ließ dann die Leute an die Arbeit gehen, das große Boot vom Verbeck hinunter in See zu heben.

Unter all biesen Arbeiten rückte ber Abend mehr und mehr heran, und es war schon kein Gebanke mehr, noch an biesem Tag sich einzuschiffen. Um 12 Uhr hatte ber Capitan, ba die Sonne heute hell und klar

am himmel ftant, feine Observation genommen, bie Breite zu bekommen, auf ber fie fich befanden, benn bie Lange wußten fie nur zu genan. Er fant babei bak fie etwa 30 Meilen überhalb Raines Infel auf ben Riffen sagen. Bon bier aus konnten sie leicht in bie füdliche, am häufigsten befahrene Strafe fommen, und an Gefahr für ihr Leben, wenn fie fich nur ein wenig mit ihren Brovisionen einschränkten, ober sich zugleich auf ben Fischfang legten, war nicht zu benken. Die einzige Borficht bie fie gebrauchen mußten war, einen gehörigen Borrath von Baffer einzulegen, und bamit konnten sie bann getroft nach einer ber Zwischen-Juseln ober auch Booby-Island hinfahren, an welchem letteren Ort sogar Vorräthe für Schiffbrüchige von mehreren englischen Schiffen niedergelegt find. Die gehörigen Segel für die Barkaffe, die jett vollkommen ant in Stand und mit allem Nöthigen verseben fertig lagen, wurde ebenfalls hergerichtet, und mit Tagesanbruch am nächsten Morgen wollten sie ihre Bilgerfahrt beginnen.

Die Matrosen packten inbessen ebenfalls bas Nöthigste was sie an Bäsche gebranchten mit ihren wollenen Decken zusammen, benn sonstiges Gepäck ober gar ihre Kisten konnten sie natürlich nicht mitnehmen — stauten bas alles in eine Kiste hinein, und

waren somit ebenfalls gerüftet. Nur Jean, Frangois und Bill hatten ihre paar Hemben zurückgelassen. — Die Kiste war auch gerabe von ben anbern Sachen voll geworden — und sie meinten sie wollten das Ihrige nur lieber so ins Boot werfen. Alle drei schienen übrigens andere Absichten zu haben.

An bem Abend hätten die Lente gern viel mit einsander unterhandelt, der Zimmermann, der sonst nie lange im Logis blieb, wich und wankte aber gerade heute nicht von seiner Kiste. Jean, François und Bill gaben sich deshalb einen Wink und gingen nach oben.

Mit furzen Worten vereinigten sie sich. Sie waren fest entschlossen Hans nicht allein an Bord des Wracks und mit einem Boot zurückzulassen, mit dem er allein wenig oder gar nichts ansangen konnte — sie wollten bei ihm bleiben. Hierzu kam auch noch, daß alle drei viel lieber nach Sydney zurückzukehren, als mit dem Capitän auf irgend einem anderen Fahrzeug nach Indien zu gehen wünschten, und sie machten sich beshalb schon die schönsten Pläne einer Landreise an der Küste hinunter. Sie kannten das Land und die Schwierigkeiten einer solchen Reise nicht, und der leichte Sinn eines Matrosen, der Gefahren überhaupt gar nicht achtet, weil er eben zwischen ihnen aufwächst, ließ sie das Alles mit frohem Muthe betrachten.

Heute Abend beschlossen sie aber noch nichts darüber zu äußern, sondern das alles bis auf morgen früh zu verschieben.

## Bierzehntes Capitel.

### Die Mannschaft trennt fich.

Um nächsten Morgen mit Tagesanbruch weckte ber Mate — benn ber Zimmermann, ber mit bem Steward die letzte Wache gehalten, schnarchte auf Deck mit diesem um die Wette — und eine Stunde später war das letzte Frühstück an Bord eingenemmen; die Mannschaft zur Abfahrt gerüftet.

Jean, der mit seinen Verbündeten an diesem Morgen nur wenige Borte wechseln konnte, Hans aber, dem er in der Nacht Matrate und Decke hinuntergetragen, ihren ganzen Plan schon mitgetheilt und natürslich nicht im mindesten auf dessen Einwendungen gehört hatte, stand vorn auf der Back, jetzt dem höchsten Theil des Schiffs, und suche einen Ueberblick über die Binnenwasser zu bekommen, durch welche sie num bald ihre einsame Bahn in einem kleinen schmalen Boote steuern sollten. Da glitt Timor, der kleine

Malahe, zu ihm hinan, und flüsterte in seinem halb Englisch, halb Malahisch:

"Tuwan Jean — gestern hab' ich gehört — Ihr mit Tuwan Hans gehen wollt — ich auch. — Wollt Ihr mich mitnehmen? ich kann gut rubern und willrecht folgsam sein."

"Donnerwetter, Junge, herzlich gern, wenn's von mir abhinge. Da mußt bu aber ben Capitan fragen, benn ich kann wohl über mich felber, aber über niemanden anders von seiner Schiffsmannschaft bestimmen."

"Ja, ber Capitan wird nicht wollen," meinte ber Bursche traurig und schüttelte mit bem Kopf — "habe schon muffen meine Sachen in sein Boot legen."

"Ja, bann kann ich's nicht ändern, Timor," sagte Jean. — "Es thut mir aber leib — ich möchte bich gern mit haben."

"Gewiß?" rief ber Junge und seine Augen leuch= teten vor Freude.

"Gewiß," erwiederte ihm der junge Matrose — "sieh' zu daß du's einrichtest."

"Timor," rief gerade ber Capitan — "was haft bu ba vorn zu suchen, Schlingel? — marsch, hier bie Sachen hinunter ins Boot, und bann bleibst bu selber unten babei — was gibt's noch, he?"

"Wer bleibt benn bei Tuwan Hans, Capitan?" frug ber Junge schüchtern und sah seinen herrn von ber Seite an.

"Ift ber Junge verrückt geworden?" rief aber ber Capitan wüthend. "Was zum Donnerwetter geht das dich an, du lederbraume Canaille? — Laß mich noch einmal eine derartige Frage von dir hören, und ich tattowire dir das braune Fell mit blauen und rothen Streifen, daß du deine Freude daran haben follst. — Marsch, die Sachen ins Voot, und dann das andere, was hier noch liegt auch hinunter, und dann setzest dich hinten hinein und muksest nicht mehr. — Sind die Flaschen alle unten, die ich dir gestern Abend gesgeben habe? — he?"

"Saha Tuwan" — murmelte ber kleine Bursche erschreckt, und sprang hin, den Befehl des strengen Gebieters zu erfüllen. — Es wäre nicht die erste Mißhandlung gewesen, die er von seinen händen zu erdulden gehabt, und er wollte sich dem nicht selber muthwillig aussetzen.

Indessen wurden die Matrosen zusammengerusen sich einzuschiffen. — Der Capitan stand an der Fallsreepstreppe — fertig niederzusteigen — alle seine

Sachen mit Provisionen und Wasser waren im Boot, und Timor hatte eben das letzte Kistchen — den PeilsCompaß, den sie vielleicht zwischen den Insest gebrauschen komnten, heruntergebracht. Der erste Mate war ins Zwischendeck gestiegen, Hans loszuschließen, und ihm anzukündigen was der Capitän über ihn beschlossen hätte. Da traten Jean, Vill und François vor, und erklärten dem Capitän, daß sie mit Hans an Bord bleiben und versuchen würden, sich in dem kleinen Boote zu retten. Hans sei zu schwach sich allein zu helsen, und sie wollten ihn nicht umkommen lassen.

Der Capitan wüthete, und befahl ihnen augenblicklich in die Barkasse hinuiterzusteigen, Bill aber, der
in dieser Sache das Wort genommen hatte, blied ganz
ruhig und erklärte, das Schiff sei ein Wrack und die Mannschaft könne sich retten, wie sie es am zweckmäßigsten halte. Capitan Dilhtt, da ihn seine Steuerleute nicht im mindesten dabei unterstützten, sondern
eher noch das Vetragen der Matrosen zu billigen
schienen, sah bald, daß er gegen sie in dieser Sache
nichts ausrichten könne, und rief endlich trozig, sie
sollten seinetwegen zum Teufel gehen, aber vorher die
Gewehre und Munition, die sie bekommen hätten und
die dem Schiff gehörten, wieder abliefern. "Die Gewehre abliefern, Sirrah?" rief Bill erstaunt — "wollen Sie uns hier von den Wilden, wenn sie in ihren Canoes ankommen, morden lassen? Gott verdamme mich, wenn das nicht zu arg wäre. Dem Schiff zehören die Gewehre, Capitan; der Lohn den wir beim Schiff zu gut haben, gehört auch uns und wir kriegen nicht die Probe davon. — Wenn's blos das wäre, könnten Sie die paar Schießeisen auf Abschlag rechnen."

"Schufte," schrie aber ber Capitan wüthend — "Ihr zu gut haben? Ihr seid bem Schiff noch schuldig für bas, was ich in Shoneh für Euer Wiedereinsangen Belohnung zahlen mußte. — Glaubt Ihr Euer Schlaf Baas hätte Euch umsonst verrathen?"

"Also Mr. Mac Carther hat uns ben freundlichen Streich gespielt," sagte Vill sachend. — "Nun das bleibt sich gleich, aber die Gewehre behalten wir, und ich will mich lieber später einmal, wenn es dazu noch kommen sollte, auf sechs Wochen von irgend einem Gerichtshof einsperren, als hier von den Wilden fangen und auffressen lassen. — So — das ist das Lange und Kurze davon."

Mr. Black flüsterte leise einige Worte mit bem Capitan. Dieser blieb einen Augenblick noch wie unschlüsig stehen; ba aber die drei Matrosen, mit ihren

Gewehren in der Hand, ruhig seinen wild und boshaft auf sie gerichteten Blick aushielten, und die anderen, die noch an Deck waren, zu ihnen traten und ihnen herzlich die Hand schüttelten, drehte er sich mit einem Fluch um und wollte eben die Fallreepstreppe hinunter ins Boot steigen. Da wurde unten im Raum ein Fall in das, jetzt dis ins Zwischendeck hinaufsteigende Wasser gehört, und gleich darauf tönte ein gellender Hüssescheit, und gleich darauf tönte ein gellender Hüssescheit, und gleich darauf tönte ein gellender Hüssescheit, um die Luke, um hinunter zu sehen. Unten auf dem erregten Wasser schwamm ein Strohhut.

"Das war Hans! schrie Jean erschreckt — er ist ins Wasser gestürzt!"

"Nein, Hans habe ich selber eben ins Logis gebracht," sagte ber erste Mate, "und ihm bort die Eisen abgenommen. Wie ich fortging, war er babei seine Kifte aufzuschließen."

"Wo ist Timor?" rief aber jetzt ber Capitan, ber einen Blick in sein Boot hinuntergeworfen und ben Jungen bort vermißt hatte, schnell und erschreckt aus — "wo ist Timor?"

"Bor ein paar Secunden stand er hier an der Luke" — betheuerte der Steward, der ein Packet mit seinen eigenen Kleidungsstücken und noch einige and dere Sachen unter dem Arm trug, mit denen er dem

Capitan ins Boot hinunter folgen wollte. — "Timor!" rief ber Capitan noch einmal, als ob er gar
nicht glauben könnte, der arme kleine Bursche sei hier
hineingestürzt — "wo steckt der Schlingel?" und er
sah sich ängstlich dabei nach allen Seiten um. Jean
aber, rasch entschlossen wie er immer war, hatte schon
alles was er trug dem neben ihm stehenden Bill in
die Hände gedrückt, und glitt setzt mehr als er stieg,
an der steilen Leiter in den Raum hinunter. Ginen
Augenblick saßte er auf dem Rande des Zwischendecks
seiten Tuß, dann verschwand er in der Fluth die kaum
über dem ihm vorangegangenen Körper zu freisen aufgehört hatte.

Alles stand in sprachloser Erwartung um die Luke her und schante auf die unheimliche Fluth in den Raum nieder. Jeder andere Hader, jeder andere Gedanke war vergessen, und jedes Auge hing nur in peinlicher Spannung an den da unten jetzt langsam aufsteigenden Lustblasen, welche die Thätigkeit des Untergetauchten verkündeten.

"Bei Gott, der kommt auch nicht wieder," rief François endlich mit vor Angst fast erstickter Stimme.

— "Jean — um Gotteswillen, Jean." —

"Da ift er!" tonte es ploglich von ben erleichterten Bergen ber Schaar, aus beren Bruft fich ein tiefer

Seufzer aufrang. — Sie hatten in ber Zeit nicht einmal zu athmen gewagt. — Das kohlschwarze, sonst so lockige, jetzt straff nieberhängende Haar des jungen Franzosen wurde sichtbar, gleich darauf sein todten-bleiches Gesicht. Mit einer einzigen Armbewegung war er an der Leiter und hob sich, auf eine der Sprosen tretend, in die Höhe und mit den Schultern aus dem Basser. — Er war allein.

"Kannst du gar nichts fühlen, Jean," rief ihm der erste Mate ermunternd himmter, "es wird ja doch so entseylich schnell nicht weggewaschen sein. — Lieber Gott, der Junge kann schwimmen wie ein Fisch, er muß sich beim Himmterstürzen an den Kopf geschlagen haben."

Fean erwiederte nichts, verschwand aber zum zweistenmal unter Wasser, und blieb diesmal länger aus als das erstemal. Als er endlich wieder zu Tag kam, stieg er schweigend, ohne ein Wort zu sagen, an Deck und schnürte sein Bündel auf, sich trockene Kleider anzuziehen.

"Armer Junge," murmelte ber Mate, als er bem Capitän, ber sich rasch und mürrisch abwandte, ins Boot folgte. Der Steward aber, ber sich neben dem Zimmermann niedersetzte, brummte leise vor sich hin:

"Das ift mir auch noch nicht vorgekommen, daß Einer in einem Schiff brin erfaufen kann. Das hat bie Kröte aber nur mir zum Possen gethan, bamit ich jetzt Alles allein besorgen muß."

In wenigen Minuten war das Boot zur Abfahrt bereit. "Goodbhe, Cameraden," riefen Bob und Jim hinüber, und die an Bord Zurückgebliebenen winkten mit der Hand.

"Stoßt ab — Gott verdamme Ench!" zürnte aber ber Capitan, ben freundlichen Gruß unterbrechend — "und macht Euch da vorne Platz, daß Ihr, wenn wir einmal rubern müßten, nicht gehenunt seid."

Der Kranke, Jad, lag vorne auf seiner Matratze im Boot. — Er war noch sehr schwach und sah unwohl aus, obgleich ihn bas Fieber verlassen zu haben schien; badurch entstand eine kleine Berzögerung, während bie beiden Mates beschäftigt waren die Segel in Ordnung zu bringen.

Der Sturm von gestern hatte gänzlich nachgelassen, die Luft war hell und klar, und eine leichte Ostbrise versprach ihnen eine rasche und glückliche Fahrt nach Boobh Island. Nur durch die Strömung aber, und durch das Segel, das den leichten Wind boch schon etwas gesaßt hatte, waren sie ungefähr 20 Schritt vom Schiff abgetrieben, als plötlich ein Ruf vom Schiffe niederschallte, und aller Augen borts hin zog. Der Capitän, der ebenfalls aufsah, bekam eine Aschfarbe, denn dort stand Hans und in seinen Händen hielt er ein kurzes in der Some blitzendes Doppelgewehr.

"Mörder!" entfuhr fast unwillfürlich ben bleichen Lippen des Capitans der Angstlaut, der bis zu den Ohren seines früheren Opfers drang. Hans aber schüttelte verächtlich lächelnd mit dem Kopf und rief, indem er das Gewehr neben sich auf Deck stieß:

"Habt keine Furcht, Capitan Dilhtt, ich will Enern letten feigen Angriff auf mich nicht solcher Art erwiesbern. — Hättet Ihr mich peitschen lassen, wäret Ihr jett ein todter Mann, aber ben Schlag, ben Ihr einem Gesesselten gabet, vergelt ich Euch auf ein ansbermal. — Wir sehen uns wieder," und er drehte sich mit biesen Worten von dem Boote, das jett zum erstennal den Wind ordentlich in seine Segeln faßte und rasch durch die grüne Fluth dahinschoß, ab. Als er sich aber wandte, sah er, wie Jean und Vill plötzlich erschreckt auseinander stoden und in demselben Augenblick pfiff auch eine Augel, aber schlecht genug gezielt, über sie hin. Mit Blitzesschnelle flog er herum und rif die eigene Büchse in die Höhe, doch ein

Blick auf das Boot sagte ihm, wie sehr er dabei das Leben anderer Menschen gefährden müßte. — Er setzte das Gewehr rasch wieder nieder, hob aber, zum Zeischen seines Wohlbefindens, die Mütze, schwenkte sie um den Kopf und rief mit trotzigem Hohn:

"Dank Euch, Capitan — werd's Euch zu gut schreiben — auf-Wiedersehen!"

Er sah wie ber Capitan im Boot einen Versuch machte, eine andere neben ihm liegende Muskete nach ihm hinzurichten, aber ber erste Mate verhinderte ihn baran, und fünf Minuten später war bas Boot außer Schußweite — eine halbe Stunde später kaum noch in Sicht.

Die Matrosen blieben noch eine Beise auf Deck stehen, ehe sie an ihre Borbereitungen gingen. Sie schauten, jeder in seine Gedanken versenkt, dem wegsschießenden Boote nach, so lange sie noch eine Gestalt darin unterscheiden konnten, und dann erst, als es nur noch wie ein schwarzer Punkt auf dem Basser lag, reichte Hans Jean, Bill und François die Hand, und dankte ihnen für ihre ausharrende Freundschaft.

"D Unsinn, Mann," lachte Jean — "reiner Eisgennutz von und. Wir wollen nicht mit bem Alten nach Indien, ich möchte gern wieder nach Shoneh

zurück und darum sind wir alle drei hier geblieben die Landreise zusammen zu versuchen." Hans schüttelte aber zweiselnd mit dem Kopf sagte bedächtig:

"Jean, Jean, Ihr irrt Euch da alle drei in der Natur des Landes, das Ihr durchwandern wollt. Ich habe Euch das schon diese Nacht gesagt. Ich sürchte sogar, wir dürsen nicht einmal den Berssuch wagen, wenn wir uns nicht der größten Gessahr aussetzen wollen. — Die Schwarzen an diesen Küstenstrichen sind nichtswürdiges, blutdürstiges Gessindel."

"Pah, wagen," lachte Jean mit seiner ganzen sorglosen Keckheit, die nie einer Gefahr aus dem Wege ging, ja sie eher noch aufsuchte als sie vermied, wenn er einmal die Wahl zwischen den beiden hatte. — "Wir sind hier vier entschlossene Männer, und gut bewaffnet. — Wetter noch einmal, wer mein Fleisch kochen oder braten wollte, würde es verdammt zäh sinden. Gott sei Dank nur, daß wir den Alten mit seinem Schwarm los sind; für das andere ist mir wahrhaftig nicht bange. Jeht an die Ausrüstung, und in einer Stunde können wir segelsertig sein. Wenn uns nur der arme Teusel von Junge nicht heute Morgen ertrunken wäre."

Jean hatte bas Wort faum ausgesprochen, als er

wie von einer Natter gestochen in die Höhe sprang, benn bicht unter seinen Füßen — er stand keine zwei Gritt von der offenen Luke, flüsterte eine leise Stimme, die ihm das Blut aus dem Gesichte ins Herz zurücktrieb:

"Tuwan Jean — Tuwan Jean — ist Capitan fort?" — und im nächsten Moment kletterte ber kleine Malahe, flink wie eine Katze, an dem Mittelspfosten des Decks auf, griff den oberen Lukenrand und schwang sich an Deck — über das er zuerst einen flüchtigen noch ängstlichen Blick warf. — In der höchsten Freude haftete aber bald sein großes schwarzes Auge auf dem schimmernden Segel des fernen Boots, und in ein lautes jubelndes Lachen ausbrechend, sprang er wie besessen auf Deck berum.

Hans wußte von dem ganzen Vorgang nichts, und begriff nicht weshalb die anderen so erschreckt waren und der Junge zurückgeblieben sein konnte. Jean sammelte sich aber zuerst wieder und rief mit komischer Wuth, denn es schien ihm nicht halb Ernst bei der Sache zu sein:

"Nun seh' ein Mensch in ber Welt so eine kleine schwarze Bestic an — trocken wie eine Bulverkammer, und läßt mich ba zweimal hinunter zwischen bie tobten Pferbe tauchen, um ihn wieder herauszusischen. Ob

ich jetzt nicht wahrhaftig Lust habe ihn kopfüber da hinunter zu schicken wo ich gewesen bin, nur um zu probiren, wie sich's da im stocksinstern Raum, bei den todten Thieren herumschwimmt — der kleine Heibe, der!"

Timor aber ber wohl wußte, daß ihm von alle benen, die er noch an Bord sah, kein Leid geschähe, lachte, daß ihm die Thränen aus den Augen liesen, wobei Jean und François natürlich mit einstimmten, und erzählte-seinen neuen Freunden nun, daß er unter keiner Bedingung mit dem alten garstigen Capitän hätte weiter segeln wollen, aber auch gar nicht gewußt habe wie er von ihm anders abkommen konnte, als auf solche Art.

"Als Ihr alle damit beschäftigt waret Euch zu zanken, wer da bleiben wollte und mitgehen sollte," erzählte der kleine Bursche in seinem gebrochenen Englisch, "und als ich sah, daß niemand auf mich achtete, glitt ich auf das Heu ins Zwischendeck hinunter, warf ein kleines Fäßchen mit Nägeln, das ich mir schon heute Morgen früh zu dem Zweck dorthin gesschafft, ins Wasser hinunter, daß es recht aufplätscherte meinen Strohhut dann dahinter her, und kroch nun, während ich einen lauten Schrei ausstieß, rasch zwisschen ein paar Heuballen hinein und zwischen diesen

fort, bis ich sicher war, daß sie mich nicht finden könnten, und wenn sie eine Stunde nach mir suchten. Dort bin ich liegen geblieben, bis ich hörte daß Jean hier sagte, das Boot sei abgesahren. Nun bin ich da und will mit Euch gehen." Er setzte sich hierauf ruhig auf eines der Wasserfässer nieder und schien gebuldig eine Antwort auf seinen Vorschlag abwarten zu wollen.

Hans lachte und meinte der kleine Strick habe jetzt gut auf eine Antwort warten, er wiffe recht wohl daß sie ihn nicht zurücklassen könnten. Er solle aber nur, was er mitzunehmen wünsche, zusammenpacken und dann helsen daß sie ihren Proviant und Wasserworrath in Ordnung brächten, die heutige herrliche Brise wenigstens insoweit zu benutzen, Land zu ersreichen.

# Fünfzehntes Capitel.

#### Die Bootfahrt.

Hierbei war ihnen jest Timor, ber ja früher auch mit in ber Cajüte aufgewartet und viel mit dem Brosviant zu thun-gehabt hatte, von unendlichem Nutzen. Der Steward hatte nämlich um den Zurückbleibenden

womöglich nichts als die Brovisionen zu lassen, die nicht unter seiner Aussicht standen, alles was von Einsemachtem, sauren Gurken, feinen Zwiedacken, Weinen und Liqueuren nur irgend noch vorräthig war, entwesder selber mitgenommen, oder, wo das nicht anging, zerstört. — Die-ganze Cajüte schwamm in Brandy und Wein, denn er schien, als er zulest unten war, alle Flaschen die er nur möglicherweise erreichen konnte, zerstoßen zu haben.

Die Mühe war aber vergebens gewesen, benn Timor wußte zu genan überall Bescheid und brachte in kurzer Zeit eine solche Ununasse von Desicatessen und Liqueuren angeschleppt, daß sie drei solche kleine Boote hätten damit verproviantiren können. Das Beste wurde natürlich von alle diesem ausgesucht, ein ziennlich bedeutender Basservorrath in kleinen Brandhsfässern als Ballast unten angelegt, eine der Kisten mit ihren nothwendigsten Sachen gepackt an Bord geschafft und um 11 Uhr Morgens konnten sie schon die leichte Jölle von den eisernen Krahnen, an denen sie noch unsverschyt hing, in See lassen.

Dies war bes Capitans Jölle. Obgleich aber in Sydneh wenig gebraucht, da das Schiff dort bicht am Lande lag, nahm sie doch nicht viel Wasser ein, und als sie eine Stunde in See gelegen, stand sie

vollkommen bicht. Etwa eine Stunde später war das Boot zum Absegeln bereit.

"Alle fertig?" rief Bill, indem er sein Ruber gegen die Seite bes Wracks setzte, bas noch immer . unbeweglich auf den Riffen saß.

"Alles klar!" lautete die Antwort, und im nächsten Augenblick glitten sie von dem kahlen Rumpf ab und in denselben schmalen Canal hinein, durch den ihnen schon an diesem Morgen die Barkasse vorangegangen war.

Bill saß am Steuer, Jean und François standen an den Segeln, Timor kauerte vorne im Bug und schaute auf die unten vorübergleitenden Korallenbäume nieder, und Jean und Hans saßen in der Mitte, der erstere von den Strapatzen des Morgens, von seiner Schwimmpartie, die ihm Timors List verschafft, und den Brovisionstransporten verschnausend, und der andere sein Bein ausruhend.

Fünf Minuten später rannten sie aber plötlich fest. — Einzelne Korallenstämme stiegen hier überall aus der Tiefe auf, und der hinten am Steuer Sitzende konnte von dort aus solche Stellen auf dem blendenden Spiegel des Wassers nicht deutlich genug erkennen, sie zu vermeiden. François mit den englischen Ausschücken nicht so vertraut, war auch nicht bazu geeignet

und Hans nahm beshalb ben Platz vorne, bicht am Bug ein, die nöthige Warnung zu geben, wenn irgend ein Hinderniß in ihrem Fahrwasser liegen follte.

Sie mußten anch über eine halbe Stunde arbeiten von dem einzelnen Korallenbaum wieder abzukommen, der sie gerade in der Mitte unter dem Boot gefaßt hatte und festhielt, und so steil ringsum niederlief, daß sie mit ihren Audern weder den Grund, noch ihr gerade unten besindliches Hinderniß erreichen konnten. Endlich gelang es ihnen den Bootshaken zwischen den Kiel und die Koralle zu bringen, und mit einem kurzen Ende Tau an der äußern Spige der starken Stange hoben sie das Boot etwas, und konnten es seitwärts wieder in tief Wasser schieben. Hans paßte von da an sorgfältig auf, und sie näherten sich mehr und mehr dem tiesen Wasser Bestens.

Gerade an der letzten Band oder Mauer die hier wieder zu einer beträchtlichen Tiefe niederschoß, hatten sie aber wohl den weitesten Canal versehlt, denn hier starrten überall Korallenbäume empor. Sie nußten Segel bergen, daß sie nur langsam mit der Strömung hindurch liefen.

"Luff, Bill, Luff!" rief Hans, als sie auf biese "Barriere" (benn barrier reefs werden biese Felsen ja auch genannt) zuliesen, und sich hier von einem

breiten Streisen gelbgrünen Wassers eingeschlossen sahen, aus dem überall oft wie dichtes Gebüsch, das zum Theil wunderlich geformten und verkrüppelten Bänmen glich, eine braune Korallenart emporschoß. "Luff, mehr noch, so halt, Steady jetzt — tiefer — tiefer — noch tiefer — Steady — Luff wieder — und nun Cours — rief er, sich lächelnd nach Bill umbrehend, der sich die größte Mühe gab den so rasch wechselnden Besehlen zu solgen. Allons, François, Segel wieder in die Höhe, wir sind jetzt sicher."

"Donnerwetter, Hans, bu jagft mich ja förmlich im Zickzack herum," rief Bill, während er das Ruber von Steuer nach Vackbord und wieder zurück brachte, "sind wir hinaus?"

"Frei und sicher in der Torresstraße eingelausen" gab ihm Hans, viel fröhlicher, als er sich dis jetzt nur je gezeigt, zur Antwort. — "Wetter, Mann, als ich das letztemal hier war, dachte ich nicht, daß ich in einer Nußschale wie dies Ding hier, zurücksommen würde."

"Bift-bu schon früher hier einmal burchgekommen?" frug Bill schnell und erstaunt.

"Dies ist bas fünfte Mal, Camerad, und Ihr könntet keinen besseren Lootsen hier hindurch haben als mich. — Wäre der Capitan ein vernünftiger Mann gewesen, er hätte bas Schiff ta braußen nicht zu verlieren gebraucht — boch so ist's besser, und einsmal flott, bekommen wir auch wieder sesten Boden, oder was mir lieber wäre, ein anderes gutes Fahrzeug unter die Füße, mit dem wir weiter gehen können. Ist's aber nicht anders, so mögen wir auch getrost mit diesem kleinen Ding dem Monsun solgen. Wie die Jahreszeit jetzt hier ist, wollte ich in einem Canoe von hier nach Batavia oder Singapore lausen."

"Hör' einmal Hans," sagte aber jetzt Bill, ber ihm die ganze Zeit schweigend zugehört hatte — "ich wollte dich schon lange — aber Wetter noch einmal, wo stenern wir denn jetzt hin? der verdammte Schuft von Capitan hat uns nicht einmal einen Compaß geslassen, und ich halte da immer ins Blaue hinein."

"Hier ift einer," sagte Hans und löste ein Band von seinem Nacken los, an dem eine kleine wunderzierlich von Aupfer gearbeitete und mit Gold eingezlegte Kapfel hing — "gebrauch den so lange, er thut's wenigstens zur Noth und steuere nur einen Westsüdzwest-Cours, dis wir Land in Sicht bekommen."

"Berbanunt wunderliches Ding," brummte Bill, als er, bas eine Steuerreep so lange zwischen ben Bähnen, die kleine Kapsel öffnete und mißtrauisch von allen Seiten betrachtete, "wo ist benn darauf Norden

ober Siden — Donnerwetter, das Ding steht ja nach allen Seiten hin und — hol's der Henker, die Nadel ist verkehrt angesetzt, die Pfeilspitze sitzt auf der salschen Seite oder zeigt wahrhaftig nach Süsben hin."

"Es ist ein chinesischer Taschencompaß," lachte Hans, "boch komm, laß mich hin, ich will steuern und babei kann ich bir erklären wie er eingetheilt ist, bu wirst bich balb hincinfinden."

Bill ließ ihn auf seinen Plat, blieb aber neben ihm sitzen, und als er sich die Sache hatte auseinander setzen lassen, die er bald begriff, sagte er, Hans auf einmal wieder ansehend:

"Ja, Camerad, was ich dich vorher fragen wollte, wie mir da der Compaß durch den Kopf fuhr, und was mir die letzten Tage im Schädel hin = und herge=gangen ist. — Wo zum Teufel hast du denn auf ein=mal das viele Englisch hergekriegt, und warum hast du's vorher nicht gesprochen? — Ich will verdammt sein wenn ich jetzt glaube daß du irgend was anderes bist als ein Engländer. Hol mich dieser und jener, wenn's nicht wahr ist."

"Und ich glaube, er spricht auch ebenso gut fran-

hier die ganze Reise zum besten gehabt — ich möchte nur wissen warum."

"Benn ich keinen Grund dazu gehabt hätte, Cameraden," sagte Hans gutmüthig, jetzt aber auf einmal ganz ernst geworden, "so hätt' ich's nicht gethan.
Da ich also einen Grund dafür haben muß, saßt mir
ben auch. Wenn ich kann, sollt Ihr ihn später ersahren, bis dahin müßt Ihr aber Geduld haben."

"Kurz und süß wie wir bei uns sagen," lachte Bill, "jetzt glaub' ich aber auch, François verstellt sich ebenfalls, und kommt nächster Tage einmal, nur hoffentlich bei einer andern Gelegenheit, mit einem so reinen Englisch zu Tage wie's unser Schulmeister nur zu Hause aus uns Jungen herausquetschen wollte. Doch meinetwegen, jeder nach seinem Spaß und wie er's verantworten kann — und nun erst einmal einen Schluck auf gute Camerabschaft und glückliche Reise!"

Und damit langte er sich eine Flasche Portwein, die er, wie er versicherte, ganz besonders zu diesem Zweck beigepackt habe, aus dem kleinen Spintge, was unter dem Sternsitz angebracht war, heraus, that erst selber einen kräftigen Zug und ließ dann die Flasche im Kreis herumgehen. Selbst Timor wurde nicht vergessen.

Sie waren nun vollkommen in diesen wunderbaren Ort eingedrungen der, nicht See, nicht sestes Land, nicht Inselgruppe — ein Mittelding zwischen allen dreien zu halten scheint. Wenn sie über Bord schauten, lag es tief unter ihnen manchmal wie die unergründliche Tiese des Meeres selber da, und manchmal wieder war es als ob sie in einem Luftballon über weiten schneigen Feldern mit Blitzesschnelle hingesführt wurden. — Waldungen, Ströme — selbst Städte schwanden mit einer nur etwas regen Einbildungskraft rasch vorüber, und wenn sie plötzlich wieder in tieser Wasser, sah es gerade so aus, als ob eine dunkse Wolke unter sie getreten sei, und nur die eben noch gesehenen Bilder verdecke.

"Es wird einem ganz schwindlich wenn man so hinunterschaut," brach Jean endlich ein ziemlich langes Schweigen, indem sich jeder mit seinen eigenen Gebanken beschäftigt hatte. "Ist das nicht gerade so, als ob man meilenhoch über einer wundervollen, vom Mondlicht beschienenen Landschaft hinwegslöge? sieh Bill, da kommt es wieder — dort der Wald — dort das tiese Thal."

Bill warf einen Blick über Borb, wechselte sein Priemchen aus einer Backe in bie andere und lachte.

"Aber Mann, das sind ja die Korallen unten, über

bie wir weggehen! — faum brei Faden Tiefe und all solch verdammt bröckliches, aber zähes Zeng wie bie bort, die da über Wasser vorragen. — Bless you, ein Wald und Thäler — ber Mann phantasirt. — Nimm noch einen Schluck von dem Portwein, es wird dir ausnehmend gut thun."

Bill war nichts weniger als ein Romantifer, und wenn er Bäume oder Thäler sah, so mußten sie auch wirklich mit allem nöthigen Zubehör da sein. Jean lächelte und blinzte nach Hans hinüber, Bill ber das aber sah, meinte gutmüthig: —

"Ja, lacht nur Jungen; mir ist's rechts, aber hier haben wir in Birklichkeit Salzwasser unter und Korallen um uns, und wir mögen wieder frei von der ganzen Geschichte kommen, das ist wahr, der Teusel kann aber auch sein Spiel haben und uns sonst einen Possen spielen, und nachher ist die Geschichte faul. Soviel ist jedoch gewiß, wenn das Bäume da unten sind, so will ich nur wünschen daß keiner von uns in ihren Schatten zu liegen kommt, das ist alles."—Und damit hob er die Flasche gegen das Licht, zu sehen ob der Inhalt noch eines Zuges werth war, und leerte sie dann ohne abzusetzen. Fertig damit, machte er eine fast unwillkürliche Bewegung, sie über Bord zu wersen, hielt aber auch ebenso rasch wieder

ein und legte sie auf ihren alten Fleck zurück — "halt," sagte er babei — "zum Wegwersen ist's noch immer Zeit, und wer weiß wozu wir die noch einmal gebrauchen können, ehe wir andere kriegen."

Bor einer ziemlich steten und frischen Brise in bem jetzt hie und da leise gekräuselten Wasser dahin-gleitenb, schwand das Wrack mehr und mehr am Horizont, und im Westen tauchten dafür schon einige dunkle Punkte kleiner Inseln in diesen Korallengruppen empor, und boten dem Steuernden, der nun seinen Compaß wieder schloß, ein sestes Ziel, auf das er halten konnte.

"Dort links hinüber liegt anch Land, wenn ich nicht irre" — fagte Bill, als fie mehrere Stunden ruhig fortgesegelt waren und wenig mehr sprachen als eben zu ihrer Fahrt gehörte. — "Am Ende ist das das feste Land und wir hielten am besten dort gleich hinüber."

"Habt Ihr Lust gefressen ober wenigstens Enres Bischen Fetts beraubt zu werden, so mögen wir sehen daß wir die Nacht auf australischem Boden zu schlafen sommen," meinte da Hans. "Ich meinestheils hätte geglaubt, wir wollten erst einmal eine von den Inseln erreichen und dann Kriegsrath halten. Wir sahren uns dabei nicht einmal aus dem Weg, benn

was du fiehst, Bill, kann schwerlich die Rufte, sondern wird hendriks Insel sein — eine kleine aufragende Spige; — wie?"

"Ja," sagte Bill, ber auf einen ber Thwarten ober Bänke getreten war und seine Augen mit ber Hand gegen bas helle Licht schütze, "ich kann auch weiter nichts sehen als ben Punkt — boch halt, ba rechts hinein liegt noch mehr Land glaub' ich — luff ein wenig mehr auf, Hans, wir halten besser Strich."

"Ich seh übrigens gar nicht ein," meinte Içan, "weßhalb wir uns hier im Boot nicht ebenso gut besathen können wie auf irgend einem der kleinen Sandsslecke in der Straße hier. Wir haben weiter nichts zu thun, und je eher wir uns einen festen Plan bilben, desto besser."

"Gut," sagte Hans — "und seid Ihr wirklich entschlossen ben Landweg nach Shonen zu wagen?"

"Entschloffen?" rief Bill erstaunt, "ei Mann, ich glaubte bas bedürfe gar keiner Frage mehr, sonbern wir wollten nur berathen wie wir am schnellsten zum Lande kämen."

"Aber, Leute, Ihr bebenkt gar nicht was für ein Land Ihr burchwandern wollt. — Ich bin von Herzen gern dabei ben Versuch mitzumachen, Euch zu überszeugen, aber wir kommen keine 50 Meilen ins Ins

nere, so viel ift gewiß. — Wir finden kein Basser und verwünscht wenig zu effen, und werden zuletzt froh sein, wenn uns die Schwarzen nur wieder zur Küste zurücklassen."

"Ja, aber was zum Donnerwetter sollten wir benn da eigentlich thun?" frug Bill verblüfft — "ich habe bis jetzt noch an gar nichts anderes gedacht. Dann bleibt uns nichts übrig, als hinter dem Alten herzusfahren und uns vielleicht von demselben Schiff aufslesen zu lassen, was den mit fortnimmt. Deßhalb haben wir ja doch keinen Scandal mit dem Capitän angefangen."

"Nein, baran benk ich wahrhaftig nicht," sagte Hans schnell — "bas Schiff bas ich betrete, möchte ich mir vorher wählen, und beshalb können wir meinetwegen erst irgendwo an der Küste landen und einen Bersuch machen; ich möchte das seste Land selber gern einmal sehen. Geht es aber dort nicht, dann schiffen wir uns wieder ein und segeln mit diesem Monsun, und von dieser Strömung begünstigt frisch und fröhlich in den Indischen Archipel ein — vielleicht gar nach Timor, wo wir ja hier einen herrlichen Dolometscher und Führer haben."

"Gut, babei bleibt's," rief Jean schnell — "es wäre boch wunderbar wenn vier ftarke junge Kerle

8.

— und Timor bürfen wir immer für einen halben rechnen — sich nicht durch die West schlagen könnten, sei's wo's sei. Also frisch einen Sübcours hinüber, Hans. Hier verlieren wir zu viel Grund und Boben, und wir wollen gleich von vornherein wissen, welche Ausnahme wir an der Küste zu erwarten haben."

"Aber wird François bamit einverstanden sein?" frug Hans auf diesen blidenb.

François verstand nicht viel englisch, boch genug ben Sinn ber Verhandlung begriffen zu haben, und nickte lachend mit bem Kopf. —

"Cest la même chose pour moi, camerade," rief er fröhlich, "wohin es auch geht, ich bin dabei, und was die Indianer betrifft, so benk ich brauchen wir uns deretwegen keine Sorge zu machen. Wir sind gut bewaffnet und Schießgewehre kennen sie vielleicht hier oben noch gar nicht."

"Was sagt er?" frug Bill, ber ihn indessen scharf angesehen hatte.

"Borwärts" lachte Hans und luffte mit einer leisen Bewegung bes Nubers, scharf gegen ben Wind an, "Brassen meine Burschen — brassen; so, das thuts François. Ich benke wir können mit diesem Cours ber Küste nahen.

"S'ist boch ein merkwürdiges gibberitch bas

Frangösische" brummte Bill topfschüttelnb. 3ch habe mich nun fo lange wischen Frangofen herum getrieben, aber nie mehr bavon wegfriegen fonnen als merci Monsiehr und sil woo plaze — was beinah wie breit Irihs flingt. - S'ift eigentlich merkwürdig baß wir Englander, wenn wir uns ein paar Worte frangösisch merten immer nur Söflichkeiten, und die Frangofen bei ihrem erften Englisch Sprechen nur Fluchen lernen. Hol mich biefer und jener wenn nicht bas erfte Wort was ein Franzmann von unserer Sprache begreift, jedesmal God dam ift. - 3ch möchte nur wissen woher bas kommt, benn ce ist ja boch gerabe gegen beiber Natur. - Wenn ich z. B. höflich fein soll, komme ich mir immer vor wie eine Rate die schwinnnen will. — Wir sind einmal nicht daran gewöhnt."

"Es mag boch wohl baher kommen," sagte Hans lächelnb, "daß Ihr Engländer so entsetzlich viel flucht, und die Franzosen so entsetzlich viel höfliche Nesbensarten haben. — Was die eine Nation num von der andern am meisten hört, behält sie auch am leichsteften."

"Hin," brummte Bill, "bas wäre möglich, baran habe ich noch nicht gebacht" und er faß eine Zeit lang so in Gebanken versunken ba, baß er nicht einmal

merkte wie er eine neue Flasche vorgeholt, geöffnet und einen langen Zug baraus gethan hatte.

Timor's Augen, obgleich er an bem Gespräch nicht Theil nahm, leuchteten, als er die Möglichkeit vor sich auftauchen sah, sein lange nicht gesehenes Heimathsland wieder zu betreten. Nur soviel eifriger machte er sich jetzt daran die Angelgeräthschaften, die er auch an Bord bes Borcas unter Händen gehabt, hervorzussuchen, und seinen Fischsang zu beginnen. Zu dem Zweck befestigte er jetzt ein Stück rothes Zeug an einem ziemlich starken Haken, und ließ es, etwa zehn Ellen vom Boot entsernt, nachschleisen.

Das kleine ziemlich schwerbeladene Boot legte sich indessen, mit dem Wind recht breit von der Seite in die Segel, fast bis an den Steuerbordrand auf das Wasser, und die Besatung mußte nach Backbord hinüberrücken, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Nach Südwesten zu wurden jetzt schon die drei Spitzen der Hannibals Inseln sichtbar. Nachmittag starb der Wind aber plötzlich weg, und um nicht von der Strömung zu weit westlich getrieben zu werden, rudersten sie nach einer kleinen Sandbank, deren weißen Rücken sie über dem dunklen Wasser vielleicht zwei Weilen vor sich konnten herausschimmern sehen, und warsen dort Anker. Timor hatte allerdings einen

Fisch gefangen, niemand aber baran gedacht Feuersholz vom Schiff mitzunehmen, und ba auf dieser Sandbank auch nicht ber kleinste Strauch, ja kein Grashalm wuchs, mußten sie ihr Abendbrod von ihren Vorräthen halten und ben Fisch auf morgen sparen.

Die Nacht schliesen sie im Boot, mit regelmäßig ansgestellter Wache. Es ließ sich inbessen nicht das mindeste hören oder sehen, was sie hätte beunruhigen können. Die Nacht war warm und ruhig, und erst gegen Morgen erhob sich wieder eine schwache Ostbrise, bei der Hans, dessen Wacht es war, den leichten Anker hob, die Segel setzte und langsam über das spiegelglatte Wasser hinglitt. Als die andern erwachten, sanden sie sich zu ihrem Erstannen schon wieder unterwegs und die Sandbank, die jetzt bei Fluthzeit auch sast war, weit hinter sich.

Der Wind blieb übrigens den ganzen Tag sehr schwach; sie mußten zweimal wieder ankern, und erreicheten den zweiten Abend mit genauer Noth die nördlichsten der Hannibal Inseln, wie sie auf der Karte genannt sind — ein niederer, nur mit wenigem Gesträuch bedeckter Felsen unter dessen Lee sie ankerten, und es vorzogen wieder im Boot zu schlafen. Abends gingen sie aber vorher an Land und brieten mit zusammenges

fuchtem trockenen Holz eine tüchtige Portion belicater Fische, die Timor über Tag gefangen.

Hans war allerdings nicht recht damit einverstanben daß sie ein Feuer anmachten, benn wenn sie das
auch vorsichtigerweise auf der Nordseite der Insel
thaten, so daß es von der jetzt deutlich sichtbaren Küste
des sesten Landes aus nicht gesehen werden kounte, so
mochte der aufsteigende Rauch dort etwa herumstreisenden Wilden leicht verrathen, daß sich hier Fremde
aushielten. Vill wollte davon aber nichts hören,
und meinte die schwarzen Schuste würden dann ebenso
wenig wissen, ob es nicht Fischer von ihrem eigenen
Stamm wären, als Weiße, und wenn sie jetzt schon
in der Hinsicht so ängstlich sein wollten, wie das dann
nacher werden sollte? Die Fische wurden beshalb
auch gebraten und schmeckten ausgezeichnet.

Am nächsten Morgen wehte ihnen ein schwacher Landwind gerade entgegen, und erst um 10 Uhr konnten sie Segel sehen und den Anker lichten. Die austraslische Küste trat jeht immer klarer und dentlicher heraus. Sie konnten schon das niedere buschige Geshölz, das ihre Ufer bedeckte, unterscheiden. An der weißen sandigen Bank ließen sich aber keine menschslichen Wesen erkennen, und sie sahen auch nirgends Ranch aussteligen. Der ganze Strich hier schien volls

fommen unbewohnt, und Hans, ber wieder am Steuer saß, bat Bill, ihm doch das kleine Fernrohr, das gleich oben links in der Kiste lag, herüberzureichen.

"Wenn wir hier nicht mit Wilben zu thun bekommen, finden wir auch kein Wasser," sagte er, nachdem er das Land eine Weile mit dem Fernglas überflogen hatte. — "Willst du das Glas haben, Vill?"

"Merci," meinte dieser trocken, ohne den Arm nach dem dargereichten auszustrecken, "wenn Brandy drin wäre, ja, — "weiß der Henker woher es kommt, ich bin doch sonst nicht so ungeschickt. Mit den Dingern da aber habe ich mich nie besreunden können, und wenn ich durchsehe schwimmt mir immer Alles vor den Augen. Gerade so geht mir's auch mit den Gewehren; abdrücken kann ich sie, aber wo die Augel hingeht das ist ihre Sache. Siehst du nichts, Hans?"

"Nicht bas minbeste," sagte bieser, bas Glas Ican hinüberreichenb. "Nun so viel besser, benn ba können wir die Gegend ungestört untersuchen und nachher immer noch thun was uns gefällt."

Gegen Abend starb der Wind wieder weg, und sie nunften diesmal zu den Rudern greifen, denn es war hier so tief, daß sie nicht einmal hätten ankern können. Mit Sonnenuntergang waren sie etwa noch einen Büchsenschuß vom Lande ab, in vier Faden Wasser, und beschlossen dort auch die Nacht zu bleiben. Sie wollten sich nicht gerade mit Dunkelwerden einem vollkommen fremden Küstenstrich anvertrauen, an dem sie weder die Bewohner, noch die Thiere kannten.

"Was es nur hier für Bestien geben mag," sagte Jean, als sie ihren Anker fallen gesassen, die Segel geborgen und niedergelegt, und ihr Abendbrod- auf zwei besonders dazu aufgestellten Weinkisten ausgesbreitet hatten, "weiß man denn gar nichts davon?"

Der erste ber hier ins Innere eingebrungen ist, und burch ben wir einigermaßen Nachrichten von diessem bis jeht noch meist geheimnisvollen Küstenstrich erhalten haben," sagte Hans, "war ein Deutscher, ein Dr. Leichhardt, ber mit einer kleinen Gesellschaft und mit ausopfernder Kühnheit diese Küste die weit gegen Westen besucht hat. Diesem nach haben wir hier aber eine ganz andere Thierwelt als im süblichen Austraslien, und es soll an der nördlichen Küste Krosodie und Büssel geben. Ob wir die auch hier so weit im Osten sinden würden, weiß ich nicht. Känguruhs giebt's aber jedensalls, und deren Erlegung wäre das einzige, von dem wir hoffen könnten im Innern zu existiren.

— Seht aber das Land erst, und wenn Ihr euern Plan durch das Innere zu gehen, dann nicht aufgebt,

bann seib Ihr die ersten Matrosen ober Fischer, die bas Land nicht satt hatten und wieder nach Salzwaffer schnappten."

"Unsinn," lachte Jean, "ich will Gott danken wenn ich nur erst einmal wieder vom Salzwasser himunter bin. — Nein, ich habe mir Australien zu meiner künftigen Heimath erwählt, und je schneller ich Sydneh wieder erreiche, desto besser — und nachsher nie mehr zur See."

Hans hatte das Fernglas wieder aufgenommen und schaute so lange nach der Küste hinüber als es ihm die jetzt rasch einbrechende Dämmerung erlaubte. Es ließ sich aber nicht das mindeste verdächtige erkennen, und auf dem blendend weißen Korallensand der das Ufer bildete, hätte ihm der kleinste dunkle Gegenstand, der sich nur im mindesten bewegte, augenblicklich ins Auge fallen müssen.

Darüber beruhigt ging er wieder an sein Abendessen und die Wacht wurde, als sich die andern zum Schlasen niederlegten, aufgesetzt. Hans hatte die erste Wacht, Ican die zweite, François die dritte, und Bill die Morgenwacht. Timor durste die ganze Nacht schlasen.

Als sich die Männer, so gut das der enge Raum erlaubte, ausgestreckt, und für eine gute Rast einge-

richtet hatten, sah Hans noch einmal nach seinem Gewehr, setzte frische Zündhütchen auf und legte es zum augenblicklichen Gebrauch an seiner Seite nieder. Dann schob er sich seine zusammengerollte wollene Decke unter den Rücken, und schaute, auf diese gestützt, träumend zu den leichten über ihn hinziehenden Wolfen und blinkenden Sternen empor, manchmal nur aufhorchend, wenn er irgend ein sernes Geräusch zu hören glaubte oder ein ausschlichender Fisch, zweimal auch ein eigenthümlicher Schrei vom Lande herüber, der Ruf irgend eines fremdartigen Nachtvogels, die Stille unterbrach.

Hätte er bie sechs bunklen Gestalten geschen, die still und geräuschlos, aber schnell wie das Wild ihrer Wälber durch die düsteren Userdüsche glitten und nach Often zu dem Strand hinausliesen, dessen hellen Sand zu betreten sie sich aber wohl hüteten, er würde die Stunden seiner Wacht nicht so ruhig verträumt und sich nachher mit so leichtem Herzen zum Schlasen niedergelegt haben. So aber wandte sich sein Geist bald von der Gegenwart ab. — Den Kopf in die Hand gestützt und mit den Blicken an den sunkelnden Sternen über ihm haftend, dachte er bald keiner Gefahr mehr die ihnen hier drohen konnte. — Die Vilder der Bersgangenheit gingen vor seiner inneren Seele vorüber,

und die Stunden der Wacht schwanden ihm wie Minuten dahin.

Fean hatte eine Uhr, die einzige an Bord, die der Wachthabende jedesmal in Verwahrung bekam. Die ersten drei Wachen verliefen übrigens vollkommen ruhig, und als Vill sich, von François geweckt, aufrichtete, schliefen Hans, Jean und Timor so fest, als ob sie in irgend einer wohl verwahrten und civilissirten Stadt in ihren Betten lägen und dort auch, bis Worgens der Kaffee käme, jedenfalls liegen bleiben wollten.

"Hallo," sagte Vill und rieb sich die Augen — "was zum Henker, ist's schon zwei Uhr? — ich glaubte, ich hätte mich eben erst niedergelegt. — Es wird ordentilch kalt, Morgens."

"Schon brei Uhr fast, Kamerab," versicherte François, "Alles ruhig gewesen!" Damit übergab er bem Wachthabenben bie Uhr und rollte sich ebenfalls in seine Decke, die Beine über die nächste Bank streckend.

Bill war übrigens zu lange in Auftralien gewefen sich nicht inbessen an ein Pfeischen gewöhnt zu haben, aus dem sich sonst Matrosen, wenn sie ihren Kautabak haben, gewöhnlich nicht viel machen. Bor allen Dingen knöpfte er sich aber erst einmal warm in seine dicke Lootsenjacke ein, denn die Morgenluft zog schon scharf von Osten her über das Wasser, schnit sich dann in der Hand eine Pfeise voll Kautaback klein, stopfte seinen kurzen irdenen Stummel und schlug Feuer. — Das dauerte aber wohl eine Viertelstunde lang, denn der Schwamm war seucht geworden und wollte nicht fangen. Vill wurde auch endlich ärgerslich darüber und fluchte nach Matrosenart, dis er zusletzt all seine Krastwörter erschöpft hatte, und nur immer dei jedem Schlage damn it — damn it — damn it, brummte. Endlich bekam er Feuer, setzte sich dann mit übergeschlagenen Beinen und die Schulzter bequem gegen den kleinen Mast gestützt, in Wachtzpositur, und qualmte aus Leibeskräften.

## Sechszehntes Rapitel.

## Der Morgenbesuch.

Durch das Fenerschlagen war Timor wach geworben und richtete sich ebenfalls auf. Es schien ihm aber zu frisch außerhalb der Decke, und noch halb im Schlaf sah er nur einmal über den Bootsrand weg neben dem er lag, nach dem Lande zu, und wickelte sich dann wieder, so warm es ihm möglich war, ein. Bill wußte nun allerdings recht gut daß er die Wacht hatte, und nicht allein munter bleiben, sondern auch aufpassen mußte; aber es war ihm nur eine höchst unbestimmte Idee, auf was eigentlich. Canoes hatten sie am Abend vorher nicht gesehen, und so dunkel wie es jetzt geworden war, sollte es den Wilden, wenn überhaupt welche an der Küste hausten, sehr schwer werden das fremde Boot zu sinden. Keinenfalls hätten sie aber so geräuschlos anrudern können, daß sie von ihm nicht bemerst wären, und in dieser Hinsicht fühlte er sich auch vollkommen beruhigt.

Das Wetter sah ebenfalls günstig aus, benn obgleich sich am Himmel hie und da dichte Wolken sammelten, versprachen die mehr einen möglichen Regenschauer als viel Wind. Ueberdies lagen sie hier durch das Land durchaus geschützt, und brauchten nicht das mindeste für ihr kleines Boot zu besürchten. Die Wacht versprach also, ebenso wie die übrigen drei, ohne das mindeste Außergewöhnliche abzulausen. Nichtsbestoweniger setzte er sich so, daß er den schmalen Wasserstreisen, der zwischen dem sesten Land und ihrer Ville lag, vollkommen übersehen konnte, und bließ, den rechten Ellbogen auf das rechte übergeschlagene Knie gestützt, seinen Tabaksbamps in regelmäßigen Puffen dem Morgenwind entgegen.

So mochte es vier Uhr geworden sein. Bill hatte sich seine dritte Pfeise gestopft, und im Often zeigte sich eben der erste graue Dämmerschein des nahenden Tages. Der Schwamm war aber diesmal nicht geställiger als das erstemal, und Timor, der überdies die ganze Nacht vortrefslich geschlasen, und auch am Schiff daran gewöhnt war meist um diese Zeit aufzustehen und Kaffe zu kochen, richtete sich bei dem hartnäckigen Feneranschlagen des Matrosen auf den Ellbogen in die Höhe und frug leise, die anderen nicht zu stören:

"Wie viel Uhr, Tuwan Vill. — Wird's schon Tag? es muß noch früh sein?"

Bill, überhaupt kein großer Freund von vielen Worten, zeigte mit der Pfeisenspitze nur gerade nach Often hin und sagte, indem er den Kopf ebenfalls dortshin drehte — "kommt eben."

Timor folgte seiner Bewegung und schaute mehrere Minuten lang schweigend nach dem östlichen Horizont hinüber, das Wachsen des lichten Streisens zu beobsachten. Plöglich richtete er sich aber ein wenig höher auf, machte sich seinen rechten Arm frei, rieb sich die Augen, und schaute wieder unverwandt nach der Gesend hin. Er saste zugleich Bills Knie und drückte es seise.

"Tuwan Bill," flüsterte er dabei, doch so geräusch=

los, daß die Laute kaum zu des Mannes Ohr drangen — "was ist das dort — Fische?"

Bill drehte den Kopf borthin, wohin der junge Malahe zeigte, und sah allerdings gerade in diesem Augenblick einen dunklen Gegenstand über dem Wasser vorkommen. — Aber er hob sich nur höchstens einen Fuß über die Oberstäche, glitt etwa zwei oder drei Fuß darüber hin, und verschwand dann wieder.

"Tümmler," fagte Bill laut, als gleich barauf vier oder fünf berfelben Art bem erften folgten; "es find Tische. Timor, mit benen können wir uns jett aber nicht einkaffen. Wenn wir an fo einen fest tamen, schleppte uns ber mit Anker und allem, Gott weiß wohin." Er nahm feine alte Stellung wieder ein und rauchte ruhig weiter, während Timor eine Beile die Fische beobachtete. Sie famen nach furzer Beit noch einmal zum Borschein - etwas näher bem Boote zu, wo auch eine ziemliche Menge Seetang, an einen ber vorragenden Korallenfelsen mahrscheinlich, an- und festgeschwemmt war. Der Tang bildete bort eine volle, dunkle Masse. Der Tag war aber noch nicht weit genug vorgerückt, mehr als einen schwarzen schattigen Streifen bavon erfennen zu laffen. Der Tang lag nach NO. zu.

Es ist vielleicht nöthig den Leser hier darauf auf-

merksam zu machen wie bas Boot zu ber Rüste geanfert hatte. Die australische Ruste, an deren nördlichem Ufer sie sich hier befanden, streckte sich von Often nach Westen hin, und bilbete badurch die fübliche Bank ber Torresstraße. Der vorherrschende Wind war in dieser Jahreszeit ber Oftwind, und die Strömung setzte beshalb auch, burch Ebbe und Fluth nur wenig beherrscht oder geändert, in ziemlicher Stärke nach Westen. Das fleine Boot "ritt" vor seinem Anker ber es festhielt, während es zugleich ber Strömung, fo weit es ber Anker ließ, nachgab, und beshalb mit seinem Bug gerade nach Often, vielleicht einen Strich noch füblich, zeigte, ba eine, gerabe bier oberhalb liegende kleine Bucht die Strömung gewisser= maßen aufgefangen hatte, und ba wo sie lagen, in bie Strafe zurückführte. Die Steuerbord ober Starbordseite des Bootes zeigte deshalb nach dem Lande, bie Backbordseite nach ber offenen Strafe bin.

Timor, ber vorn im Bug kanerte, sing an zu frieren; die Morgenluft war, trotz der niederen Breite
in der sie sich besanden, ziemlich frisch, und er wickelte
sich wieder in seine Decke. Die Fische wollten ihm
aber doch noch nicht aus dem Kopf, und ehe er sich
auf's neue hinlegte, warf er noch einen Blick nach dem
Tang hinüber, wo sie verschwunden waren. Der

graue Streifen im Osten war inbessen auch etwas breiter und lichter geworben, ohne jedoch noch mehr zu vermögen als einen matten falben Schein auf das sonst fast spiegelglatte Wasser zu wersen, was eher das Auge blendete, als ihm die Gegenstände unterscheiden half. Trotzdem glaubte er sich wieder Etwas nach jener Richtung hin bewegen zu sehen, und sprang noch einmal auf, stieg auf die vordere Vank und schaute scharf hinüber.

"Das find im Leben keine Tümmler," murmelte er dann für sich, auf malabisch — "das sind entweder Schildkröten oder andere Fische, und vielleicht kommen sie dicht ans Boot heran, daß wir einen mit dem Elker (eine kleine fünf= oder dreizackige Harpune) erreichen können. — Ich will wenigstens alles fertig machen.

Der Elker lag aber mitten im Boot, und die Spiken staken unter dem hinteren Siß, damit sich niemand die Nacht hineinreißen konnte. Um ihn zu bestommen mußte der junge Bursche über François wegsteigen, und die Stange jetzt hebend und vorziehend, konnte er nicht verhindern daß er Hans austieß und weckte. Dieser, als er sich berührt fühlte, suhr rasch in die Höhe und frug "was es gäbe?"

"O nichts," sagte ber Malahe leife, "legt Euch ruhig wieber hin, ich wollte nur bie Harpune vorholen

und bin ungeschickt babei gewesen. — Es sind Fische da, die vielleicht zum Boot herankommen."

"Was für Fische, Timor?" sagte Hans, sich die Haare aus dem Gesicht streichend und seine Mütze, die ihm im Schlaf heruntergefallen war, wieder aufssetzend. —

"Dich weiß selber noch nicht, ich kann nur sehen wo sie sich bewegen," erwiederte Timor. — "Sie scheisnen hier ums Boot herum zu spielen und kommen vielleicht näher. Timor sprach mit Hans gewöhnlich in seiner eigenen Sprache, und beshalb lauter mit ihm als den anderen.

Hans richtete sich auf und warf einen Blick um sich. Er schaute nach den sich lichtenden Wolken und dem noch düster vor ihnen liegenden Küstenstreisen hinüber. Timor aber, der glaubte daß er den Platz suche wo die Fische wären, zeigte mit dem Arm nach dem Tang hinüber, der aber jetzt vollkommen regungs-los blieb. Der Tang konnte etwa 60 Schritt von ihnen entsernt sein.

"Da war aber etwas, mehr nach bem Lande hin," sagte Hans, bessen Blick unwillkürlich ber Richtung gesolgt war, die ihm Timors Arm bezeichnete. — Das muß ein großer Fisch gewesen sein, und ich hätte gar nicht geglaubt, daß sich die so weit nach dem Lande zu

verlieren. Wirf ja nicht die Harpune nach solch einem Burschen, wenn er hier herankommen sollte, Timor, denn entweder riß er dich selber mit über Bord, oder wir sehen nie etwas von dem Elker wieder, und es ist der einzige den wir mit haben. — Halt, da wieder — er will zwischen dem Lande und uns durch."

Der Fisch ging aber tief, und kam nicht wieber auf, wenigstens nicht daß es Hans und Timor bemerkt hätten. Durch das Sprechen war jedoch François ebenfalls munter gemacht, richtete sich auf, und rief ben anderen beiden seinen guten Morgen zu.

"Qu'est — ce que c'est ça?" — ricf er aber plötslich, den Arm nach dem Lande ausstreckend — "des poissons?"

"Nein, bei Gott nicht!" rief Hans, ber bei bem jetzt beutlich zu ihnen herüberschallenden Plätschern ben Kopf rasch dorthin drehte — "das sind keine Vische — bas ist ein Schwarzer, und ich habe doch niemand ins Wasser steigen sehen."

"Wo?" rief Bill, und richtete sich rasch in bie Höhe; auch Jean wurde munter.

Bill hatte seine Muskete aufgegriffen und schaute scharf nach bem Gegenstand hin, der sich jetzt gar nicht mehr verkennen ließ. Es war jedensalls ein Indianer,

ber hier ganz unbesorgt, etwa 60 Schritt von ihrem Boot entsernt, herumschwamm und tauchte. Als er übrigens bemerken mochte, daß aller Blicke nach ihm gerichtet waren, hob er sich, so weit er das schwimmend konnte, aus dem Wasser und rief etwas nach ihnen hinüber.

Bas er rief konnten sie natürlich nicht verstehen, Hans aber, um ihm zu zeigen baß er gesehen sei, ant- wortete ihm auf gut Glück in einem südaustralischen Dialekte, obgleich er kaum hoffen durste von ihm verstanden zu werden. Jeder australische Stamm hat saft eine andere Sprache.

"Parni tirriapindo — komm näher heran." Der Wilbe, als ob er wisse was man von ihm verslange, kam jetzt einige Striche herangeschwommen, und hielt dann wieder wie unschlüssig.

In bemfelben Augenblicke wurden nach Norden zu, also an der dem Land entgegengesetzten Seite, mehrere Köpfe über Wasser sichtbar, tauchten aber auch schon nach wenigen Secunden wieder unter — sie waren nur zum Athemholen in die Höhe gestiegen, und befanden sich keine 30 Schritte mehr vom Boot. Die Ausmerksamkeit der Matrosen wurde jedoch durch den neuen Aufruf des Wilden zu sehr in Anspruch genonunen, um sich der anderen Seite zus

zuwenden. — Sie sahen nicht was hinter ihnen vorging.

"Es wäre gut, wenn wir uns einen ber Burschen zum Freund machen könnten," sagte Hans zu Lean geswandt — "ber würde uns auf dem festen Land von unberechenbarem Nuten sein. Wir wollen es jedensfalls versuchen."

"Nunja ngun renga patlerti!" rief ber Wilde jetzt beulich zu ihnen herüber.

"Hol' ber Teufel bie Sprache," brummte Hans, "ich verstehe kein Wort bavon."

Dicht unter Backbord bes Bootes tauchte ein schwarzer Kopf auf und ein paar dunkle Augen blickten scheu empor — jetzt noch einer, jetzt ein britter. Die Männer im Boot hätten sie müssen Athem holen hören.

"Wir wollen ein Tuch nehmen und bamit wehen," rief Jean — "einen grünen Busch haben wir ja doch nicht hier, und er wird verstehen daß das freundlich gemeint ift."

"Parni tirriapindo!" munterte ihn Hans noch einmal babei auf, weil Jener bas vorher verstanden zu haben schien, und Jean schwenkte bas Tuch. —

"Diable!" schrie in biesem Angenblick François — und riß sein Wesser, bas er wie jeder Watrose an ber Seite trug, aus der Scheide. — Hans wollte sich umbrehen, verlor aber auch schon das Gleichgewicht, und siel mit beiden Händen auf den Bootrand zu Steuerbord. Am Backbordrand hingen in dem Mosment fünf dunkle Gestalten und suchten, sich so hoch das ging aus dem Basser schnellend, mit ihrem Geswicht den Rand niederzudrücken, und das Boot jedens salls dadurch zu füllen und zu versenken.

Die Jölle schwankte natürlich mit einem plöglichen Ruck nach ihnen hinüber und zwar so stark, daß Jean auf Stenerbord überstürzte, und nur noch glücklicherzweise mit der linken Hand den Rand ihres kleinen Fahrzzeugs erfaßte. Dadurch hielt er sich nicht allein über Basser, sondern bewahrte auch wahrscheinlich durch das Gegengewicht was er hiermit an die andere Seite warf, das Boot vor dem gänzlichen Füllen und Sinken, auf das der Angriff berechnet gewesen. Freilich konnte er nicht verhüten, daß trogdem eine Masse Basser über Bord schlig.

Ein zweiter folcher Stoß wäre ihnen auch jedenfalls verderblich gewesen, und er mußte erfolgen, sobald die Schwarzen nur einfach mit ihrem Gewicht
hängen blieben, Bill aber rettete sie diesmal, und zwar
ganz gegen seinen Willen, denn mit dem ersten Ruck
schon hinten überfallend, stürzte er gerade in den Bor-

bertheil des Bootes hinein. Wahrscheinlich aber dabei mit dem Finger den Drücker der Muskete berührend, ober auch nur durch das Anstoßen des Kolbens auf den Sitz, entlud sich diese, und die Kingel suhr zischend ins Blaue.

Die Wirkung zeigte sich zauberschnell. — Im Nu waren die sechs schwarzen Köpfe, die eben noch ein gellendes Siegesgeschrei ausgestoßen, in der über ihnen zusammenschlagenden Fluth verschwunden. Durch das schnelle Loslassen des Bootes und Icans Gewicht nach der andern Seite hätten sie aber beinahe das erreicht, was sie durch ihren Angriff versehlt, denn die Iölle schlug nun ebenso viel nach Steuerbord über, als vorher nach Backord, und nahm wieder eine Menge Wasser ein.

Das kleine Boot war jedoch glücklicherweise ziems lich breit gebaut, und das nächste Zurückschwanken nach Steuerbord zeigte ihnen, daß die Gefahr für den Augenblick vorbei sei.

Während aber Jean, so rasch ihm das irgend möglich war, zurück ins Boot kletterte — und Timor saste ihn dabei und half ihm hinein — hatte Hans sein Gewehr aufgegriffen und gespannt, und François mit dem Messer noch immer in der Faust, bewachte scharf die beiden Bootränder, ob sich wieder eine

schwarze Hand auf ihnen sollte blicken lassen. Aber nirgends zeigte sich auch nur eine Spur von den Flüchetigen, und Hans meinte erstaunt, es wären doch keine Fischmenschen, daß sie ganz unter Wasser leben könneten; sie müßten wieder vorkommen. Da deutete Timor nach dem Seetang, der an den Korallen hing, an dem sie schon vorher das Austauchen der geglaubten Fische beobachtet hatten.

Alle folgten mit ihren Augen der Richtung, nur François nicht, der fest die Feinde noch einmal auf ihren alten Angriffsplat — er wußte nur nicht recht auf welcher Seite — zu erwarten schien.

"Dort sind sie!" rief aber jetzt auch Hans, und Jean, der indessen ebenfalls seine Muskete aufgefaßt, wollte schon auf das Dunkle dort, was sich ziemlich deutlich als die dunklen Köpfe der Feinde erkennen ließ, zielen. Hans verhinderte ihn aber daran und meinte ruhig, es wäre besser Blutvergießen zu versmeiden, bis es nicht anders mehr möglich wäre.

Die Köpfe verschwanden auch in demselben Moment fast wieder, und erst weit außer Schußweite kamen sie zum zweitenmal hervor. Als sie sich zum drittenmal zeigten, war es dicht am User, und sechs schwarze Gestalten, mit kurzen Speeren in der Hand, wie es Hans deutlich durch das jest aufgegriffene Fernrohr erkennen konnte, sprangen aufs Trocene und tauchten in der nächsten Minute in die dichten Büsche ein, die sie den Blicken der Nachschauenden gänzlich entzogen.

Deren nächste Sorge war jedoch jetzt ihr Boot, und zwei gingen daran, es so schnell als möglich wieser auszuschöpfen, während die anderen noch immer auf Wacht blieben, denn sie glaubten kaum, daß so wenige von den Wilden es gewagt haben sollten sie anzugreisen.

Der Plan war auch gar nicht so übel gewesen, und nur darau gescheitert, daß die Schwarzen nicht die Natur einer solchen Jölle kannten, die weit sester mit ihrem breiten Boben auf dem Wasser liegt als eines der gewöhnlichen Canoes. Keines dieser letzteren hätte einem solchen Gewicht, plöglich an die Seite geworsen, widerstehen können, und einmal die Mannschaft über Bord, hätte sie den Wilden, die im Wasser saft gewandter sind als auf sestem Lande, sicherlich nicht widerstehen kömen. Mit ihren kurzen Speeren würden sie die Beißen entweder ermordet, oder untergezogen und ertränkt haben, und das Boot mit der Ladung, die sie leicht wieder vom Grund mit Tauchen außbringen konnten, wäre ihre gute Beute geworden.

Ihr ganges Manover ließ fich jett auch febr leicht erflären. Zuerft hatten fie versuchen wollen im Dunkel ber Morgenbämmerung (fast alle wilben Stämme machen ihre Angriffe zu dieser Tageszeit) heimlich an= zuschwimmen. Timors Munterwerben machte ihnen bas aber unmöglich, und einmal die richtige Zeit verfäumt, war auch bie andere Manuschaft wach gewor-Einer schwamm also beshalb wieder von ben übrigen ab. die Aufmerksamkeit ber Fremden auf sich und von ben Cameraben abzulenken, während biefe unbeachtet berantauchen und den vorher verabredeten Blan ausführen konnten. Bor Tenergewehren haben aber biefe Stämme, Die mit Weißen fast noch nie in Berührung gefommen, eine beilfame Furcht, und bas zufällige Losgehen von Bills Muskete erschreckte sie so, baf sie jeden Gedanken an Angriff aufgaben, und nur ihre eigene Haut in Sicherheit zu bringen suchten.

"Nun, wie gefällt Euch Euer Empfang bei ben Schwarzen?" frug Hans die anderen, als sie ihr Boot wieder in Ordnung gebracht und ihre Provisionen vorgesucht hatten, um ein haftiges Frühstück einzunehmen. "Nicht wahr, es sind gaftliche Gesellen, die nicht einmal abwarten die wir bei ihnen an Land gestommen sind, sondern uns gar schon vor der Thüre besuchen."

"Hol der Teufel die Landlubbers," brummte Bill, der damit das schlimmste Wort seines Kopswörters buchs ausgesprochen — "wenn die Sachen hier so stehen, hab' ich wenigstens allen Appetit versoren mich viel bei ihnen zu Gaste zu bitten. — Das sind ja versteuselte Kerle — und wie die Bestien schwimmen und tauchen können."

"Die Hälfte von unserem Brob ist naß geworden," sagte Timor, der sich indessen eifrig damit beschäftigte den beschädigten Proviant nachzusehen — "ein Glück nur daß das meiste hoch sag."

"Wir essen das naßgewordene zuerst weg," meinte Jean — "wenn das Brod auch ein wenig salzig schmeckt, das schadet nichts, und aufgeweicht ist's doch nicht. Da müssen unsere Schiffszwiedad länger im Wasser liegen, wenn sie wirklich weich werden sollen; sür solche Fälle haben unsere Rheber glücklicherweise gesorgt. — Aber so heimtücksiche Canaillen; auf einer Seite Freundschaftsversicherungen, und auf der anderen Meuchelmord. Doch seige sind die Kerle. Hei wie sie ausbrannten als Bill sein Gewehr unter sie abschoß. Mich wundert nur daß sich Bill so rasch salzien und schießen konnte; der Angriff kam so schnell, daß ich an mein Gewehr gar nicht dachte."

## Siebenzehntes Rapitel.

## Die Landung.

Bill sah ihn mit einem trocken komischen Ausbruck in den Zügen an, und die anderen lachten.

"Ja," fagte Bill endlich, "wenn ich jedesmal mein Gewehr auf die Art abfeuere, dann thu' ich meinem eigenen Leichnam mehr Schaben babei als jemand an-Nicht allein daß ich mir meine ganze hintere berem. Fronte auf ben scharfen Riftenecken und Gott weiß was abgescheuert habe, nein, die verdammte Mustete stieß mich auch, wie sie los ging, so gegen ben Leib, daß ich erst fürchtete, ich hätte einen förmlichen Decimalbruch gefriegt. — Das sind verwetterte Dinger so Schieggewehre — da ist's ja wahrhaftig so gefähr= lich dahinter wie bavor zu stehen, und ich hatte nur eine einzige Handvoll Bulver brin. Aber Donner= wetter. Ihr braucht nicht so furchtbar zu lachen; wir sitzen hier keineswegs in einer so angenehmen Lagehier vielen Spaß machen zu fonnen. Bebt lieber einen guten Rath, wie wir aus biefer Klemme wieder hinauskommen und was wir thun sollen."

"Sail ho!" rief in diesem Augenblick Timor, ber Gerftäder, Matroienteben.

trot seiner Beschäftigung im Boot, doch nicht aufgehört hatte den Horizont wie seine nächste Umgebung zu beobachten.

Dieser Ruf gab natürlich ben Gebanken ber kleinen Mannschaft eine total andere Richtung. Aller Augen richteten sich blitzesschnell nach der einzigen Himmelssgegend hin, wo ein Segel sichtbar werden konnte — der Einfahrt der Torresstraße zu. Und richtig genug, über dem Horizont waren deutlich die oberen Segel eines wahrscheinlich großen Schiffes zu sehen, das schon gestern Abend in die Straße eingelausen und vor Anker gegangen sein mußte, und jetzt mit einer guten, wenn auch leichten Brise und von der starken, westwärts setzenden Strömung begünstigt, seine Durchsfahrt antrat.

"Da wär' eine Gelegenheit von hier fortzusommen," sagte Hans lächelnd, nachdem sie das Segel, dessen Fortgang sie leicht bemerken konnten, eine kleine Beile schweigend beobachtet hatten, "was meinst du, Bill? sollen wir unser Glück damit versuchen?"

Bill schüttelte aber finfter mit bem Kopf und sagte endlich, nachdem er sich ein tüchtiges Stück von seinem Kautaback abgebissen und ben Rest wieber in bie Mütze — bem gewöhnlichen Ausbewahrungsort, gelegt hatte: — "Ne — so gern ich hier weg wäre, aber bie Gesellschaft Capitan Dilhtts ist boch zu gut für mich — ich bin sie nicht werth unb — ich will mich nicht gern wieber hineinbrängen. — Wenn wieber ein's fäme, ja, ba will ich nichts bagegen sagen, aber ich benke bies erste gönnen wir unserem Alten zu seiner alleinigen Verfügung."

"O wenn's nur beshalb wäre, "rief Jean, "das sollte mich wahrhaftig nicht abhalten. — Auf einem fremden Schiff hat er Nichts zu sagen, denn er ging höchstens als Cajütenpassagier und wir kämen als Wachtverstärkung mit ins Vorcastel. Was könnte er uns da anhaben?"

"Was er uns anhaben könnte?" wiederholte Bill, "weiter nichts, Mann, als daß er uns viere hier einsach in Eisen legen ließe, wegen Widerschlichkeit — wenn er da irgend Gefallen d'ran fände. Und thäte er das wirklich nicht, so kannst du dich d'ranf verlassen, er würde uns bei dem anderen Capitän einen solchen Namen machen, daß ich lieber mit sieben Jahr Urlaub nach Norfolf Island oder Bandiemensland geschickt werden möchte, als dort Matrose sein. Frag einmal Hans, was der dazu meint. — Und Timor erst für sein bischen Verstedens spielen. — Aus dem seiner Haut machten sie, Gott straf mich, Kabelgarn."

"Unsinn, Mann," lachte Jean, "es fällt mir ja gar nicht ein Capitan Dilhtts Gesellschaft je wieder aufzusuchen. Im Gegentheil, ich danke Gott daß ich sie mit so guter Manier los geworden bin. Das Schiff hat aber jedenfalls den Bortheil für uns, daß es den Capitan mit seiner ganzen Gesellschaft aus der Straße herausnimmt, und kommt später einmal ein anderes, und es gefällt uns dann nicht auf dem festen Lande, dann können wir immer noch thun was wir wollen."

"Hollo, Hans, was macht du da?" wandte er sich plötzlich zu biesem, der nach vorn gegangen war, und ohne weiter etwas zu sagen, den kleinen Anker aufholte.

"Was ich mache? — ich mache uns flott," laus tete die Antwort — "oder wollen wir heute hier liegen bleiben?

",,Gut bann, an Land!" rief Jean fröhlich, "und gefällt uns bas Innere, so sollen uns alle Wilben Unstraliens nicht abhalten unser Ziel zu erreichen."

"Damit bin ich auch einverstanden," meinte Bill, "meine Flinte kann aber Timor nehmen. Ich will verdammt sein, wenn ich das Ding noch einmal losschieße oder vielmehr sich selber losschießen lasse. Was ich bis jest daran gesehen habe, so scheint es mir verwünsicht unabhängig zu sein, und sich wenig daran zu kehren, ob an dem kleinen Stück Eisen da gedrückt wird oder nicht."

Als ber Anker gelichtet war, wollten Bill und Francois nach ben Rubern greifen, bie furze Strecke hinüber zu rudern: Bans richtete aber bas Segel auf und schlug ihnen vor, noch eine fleine Strecke an ber Rufte hinabzufahren, bis wo fie wieber Sügel zum Strande nieberbachen feben fonnten. Die Gegend war hier vollkommen flach, die fleinen Bügel standen aber mit anderen höheren, beren blaue Spiten fie jett schon erkennen konnten jedenfalls in Berbindung. Es war bort auch eher wahrscheinlich baß fie Waffer finden würden als hier; und Waffer blieb ihnen ja boch, bei einem Marich ins Innere, die Hauptsache, wo fie wohl bann und wann ein Stud Wild erlegen fonnten, . ihren Hunger zu ftillen, aber nie im Stande gewesen wären fich ohne Waffer zu behelfen.

"Und bann kommen wir auch ein Stück von biesen verdammten schwarzen Deiden fort," sagte Bill, als er bie Schote bes kleinen Segels anholte und fest machte — "hol sie ber Henker!"

"Das nun wohl nicht," meinte Hans, "benn ich bin fest überzeugt, bag wir bie ganze Zeit von mehr als den wenigen beobachtet wurden, und selbst tiefe können uns leicht zu Lande folgen. Laufen wir aber scharf gegen die Küfte an, so werden sie sich jedenfalls zurückziehen, und ich bin ziemlich gewiß, daß sie uns beim Landen nicht im geringsten stören."

Nach zwei Stunden etwa erreichten sie das höher gelegene Land, und fanden hier sogar, ganz gegen Erswarten, ein wohl 30 Schritt breites kleines Stromsbett, in dem eine-ziemlich starke Quelle niederrieselte. Es war gerade Regenzeit, und sie durften jetzt allerdings weit eher erwarten dann und wann Wasser zu sinden als im Sommer, wo auch diese Quelle sicher vertrochnete.

Bei ber Landung gebrauchten sie nichtsbestowenisger jede Borsicht, die ihnen unter ihren Umständen nur möglich war. Während Bill vorn mit dem Springtau in der Hand auf das Anlaufen des Boostes wartete, und dann hinaussprang und es ans User zog, standen Jean, und François mit ihren geladenen Gewehren neben ihm. Hans hielt das Ruder. Es sieß sich aber kein Indianer blicken, ja nicht einmal die Spur ihrer Füße konnten sie in dem Usersand entsdecken, und nachdem sie erst zu diesem Zweck eine kleine Runde durch die Büsche gemacht, und auch nicht das mindeste Verdächtige gefunden hatten, zogen sie ihr Boot in die kleine Süß-Wasser-Vah, die hier das

frische Wasser in ben sonst überall nahe zum Userkommenden Korallen gebildet zu haben schien, und fanben sich, zum erstenmal wieder, auf festem, trockenem Lande.

## Achtzehntes Capitel.

### Der Auftralische Busch.

François und Jean hielten es allerbings jett noch für unungänglich nöthig Bosten auszustellen, und inbessen ihr Boot in Sicherheit zu bringen. Hans aber,
mit den Sitten dieser Stämme, wie es schien, besser
bekannt, beruhigte sie barüber, und gab ihnen die
Bersicherung, daß sie gewiß keinen neuen Ueberfall, so
lang es hell sei, zu fürchten hätten; obgleich er keineswegs für dasselbe nach Dunkelwerden einstehen möchte.

Bas aber nun thun? ihr Boot am Strand, ober irgendwo im Dickicht versteckt zurücklassen, und gestadezu den Landweg durch das Innere versuchen? die Sache wurde bald als unmöglich verworsen, denn die gerade, die im Ansang am exaltirtesten für einen solchen Plan gewesen waren, schienen durch diese erste Begrüßung einen heilsamen Schreck vor irgend einem solchen Unternehmen bekommen zu haben.

Hierzu kam noch, daß jetzt die Provisionsfrage in Anregung gebracht werden mußte, und es sich nun herausstellte, wie solche auf keine andere Weise sortzubringen wären, als auf den eigenen Rücken. Hans seize ihnen dabei die etwaige Entfernung auseinander, bei der Bill schon vollkommen genug hatte, sobald er die Zahl der Tagemärsche hörte, und selbst François und Jean wurden kleinmüthig als sie das ihnen nächste Wasser, das sie für frisches gehalten, kosteten und — salzig sanden. Allerdings hatte das seine sehr natürlichen Ursachen, da die Mündung des kleinen Ereeks oder Flusses — denn das Bett desselben sah breit genug aus — hier jedenfälls der Ebbe und Fluth aussgesetzt war.

Hansens Rath lautete nun, wie er von Anfang an gewesen, in ihrem Boot zu bleiben und so rasch sie könnten nach Westen zu segeln, um jedenfalls Timor oder eine andere Insel jener dicht gedrängten Gruppe zu erreichen. Bis dorthin führten sie auch genug Provisionen bei sich, denn Wasser konnten sie, wenigstens etwas, bei einzelnen doch jedenfalls zu erwartenden Regengüssen oder Gewitterschauern mit ihrem Segel auffangen.

Wenn nun aber auch die übrigen im Ganzen mit dem Plan vollkommen übereinstimmten, versicherten

boch François sowohl wie Jean, das seste Land hier nicht eher wieder verlassen zu wollen, ehe sie mehr davon gesehen hätten, denn der Beweis wäre ihnen geworden, welchen Respect die Wilden hier vor Feuerswassen, welchen Kespect die Wilden hier vor Feuerswassen, welchen Krançois besonders, mit der eigenen Leidenschaft die Matrosen für jede Art von Jagd zeigen, wenn sie einmat festes Land betreten haben, verschwor sich hoch und theuer hier erst einmal die Gegend untersuchen zu wollen, ehe er wieder in See ginge — die Zeit sei ihm lang genug an Bord geworden und er müsse jedenfalls erst "sein Gewehr einmal anschießen." Etwaige Gesahren konnten ja nur den Reiz erhöhen, gder nimmer vermindern.

Der einzige, dem es ziemlich gleichgültig schien was vorgenommen wurde, war Vill, so sie nur nicht von ihm verlangten lange Tagemärsche mit einer Last auf dem Rücken zu machen. Er gestand jest ein daß er sich das Land ebenfalls anders gedacht habe, und stimmte Hans bei, so rasch als möglich Timor zu erreichen. — Gegen eine kleine Excursion ins Innere hatte er aber ebenfalls nichts, vorausgesetzt, daß er dieselbe ohne Flinte mitmachen könne, denn nur im änßersten Nothsall möchte er, wie er meinte, gezwungen sein, solch ein "hintenausschlagendes Schießeisen" wieder abzuseunen. — Aber was sollte indessen aus

bem Boote werden?" — Die Frage war die natürslichste, und wenn auch besonders François im Anfang geglaubt hatte, man würde es irgendwo leicht verssteden können, überzeugte sie doch bald die ganze Nastur des Bodens, daß etwas derartiges wohl leicht gedacht, aber schwer ausgeführt werden könne. Hansdelten sie übrigens hierin keichtsinnig, so waren sie der sast unvermeidlichen Gesahr ausgesetzt, alles was sie an Provisionen bei sich hatten nicht allein zu verslieren, sondern auch noch zugleich der Wöglichseit eines Rückzugs von hier beraubt zu werden.

Dagegen erklärte sich auch Hans auf bas Bestimmteste, und erbot sich mit Timor im Boot zu bleisben und dies flott zu halten, dis die drei Cameraden ihrer "Landungswuth" genügt und vom Land so viel gesehen hätten als ihnen zuträglich wäre, was, wie er hofste, gar nicht so sehr lange dauern sollte. Timor war sehr gern damit einverstanden, Jean aber nicht, der Hans mit an Land zu haben wünschte und dagegen Bill, als am schlechtesten auf den Füßen, zur Bootwacht vorschlug. Als Station für das Boot konnte der dann eine kleine Insel nehmen, die jetzt, in der Fluthzeit, nur eben über die Obersläche des Wassers vorragte und mit dichtem Gebüsch bewachsen war. Trotzem lag sie gerade bequem und etwa eine eng-

lische Meile vom Lande ab, so daß sie dort wenig oder gar nichts von einem Ueberfall, ausgenommen in Casnoes, zu fürchten hatten. Den aber brauchten sie am hellen Tag um so weniger zu fürchten, da sie gesehen hatten, welchen Respect die Eingeborenen den Schießsgewehren gegenüber gezeigt.

Bill, überdies nicht fehr lebhaften Temperaments, war mit diesem Plan, vollkommen einverstanden, ließ ihn derselbe doch in unbeschränktem, unverkümmertem Besitz und unmittelbarer Nähr des Portweins, für den er anfing eine stille Neigung zu fühlen.

Hans wünschte selber gern einen Theil der Küste und das Innere des Landes zu sehen, wenn sich die Cameraden denn doch nun einmal nicht von ihrem Plan abbringen ließen, und da er sich auch wohl beswußt war manche Gefahr von ihnen abwenden zu können, stand der Aussührung des beabsichtigten Streiszugs nichts weiter im Weg. Timor schien mit Allem einverstanden, was ihn nur nicht wieder in den Bereich der Schwarzen brachte, die sich bei ihm durch den so schwarzen brachte, die sich bei ihm durch den so schwarzen Angriff gar tüchtig in Respeckt gesetzt.

Mit Vorbereitungen verloren sie benn auch keine lange Zeit weiter. Jeber nahm nur an Munition und Proviant was er auf zwei ober brei Tage noth-

wendig zu brauchen glaubte — benn etwas zu schießen mußten sie ja doch auch hier im Walbe finden — und als Signal, wenn sie zurückehren wollten, wurden zwei rasch hintereinander abgeseuerte Schüsse bestimmt. Sobald Vill dieselben höre, solle er sich, aber immer noch sehr vorsichtig, dem Festland nähern. Auch jetzt wurde es ihm zur Pflicht gemacht, um ganz gesichert gegen einen Uebersall zu sein, augenblicklich vom Lande abzustoßen.

Zuerst aber nahm er noch herzlichen Abschied von den Cameraden und warnte sie ernstlich, ganz besons dere Acht auf ihre eigene Haut zu haben, damit sie dieselbe nicht unnöthiger Gesahr aussetzten. Dann nöthigte er noch jedem, sie mochten dagegen einwenden was sie wollten, eine extra Flasche Madeira auf — Madeira, meinte er, sei besser wie Portwein, wenn man ihn mit Salzwasser trinken müsse — und schob hierauf mit Hülfe der Zurückleibenden vom Lande ab. Hier wandte er rasch den Bug seines kleinen Bahrzeugs, setzte das Segel und suchte mit Timor am Steuer, vom Lande abzukreuzen, was ihm jetzt, von der eintretenden Ebbe begünstigt, auch bald gelang.

Die brei Matrofen sahen ihn aber faum frei und unter Segel, als sie auch ihre verschiedenen Backen schulterten, die Gewehre unter ben Urm nahmen, und bem nächsten Hügel zuwanderten, den sie vor allen Dingen erst einmal besteigen wollten, einen ungefähren Ueberblick über das benachbarte Land zu gewinnen.

Hansens Bein schmerzte ihn allerdings noch ein wenig. Die letzten Ruhetage und die gute Pflege hatten ihn jedoch so weit wieder hergestellt, einen dersartigen nicht zu langen Marsch ohne große Gefahr für sich wagen zu können.

Da sie sich hier noch innerhalb des Flußthals bes sanden, das nach Osten und Westen in einem, wenn auch schmalen doch weit ausslausenden Streisen abzweigte, so hatten sie sich vor allen Dingen durch einen höchst beschwerlichen Mangrovesumpf hinzuarbeiten. Im Ansang durften sie auch wirklich kaum wagen auf den Schlamm zu treten, der oft unter ihnen wegsank. Sie mußten sich über die hoch emporstehenden Wurzeln, die nach allen Seiten hin wie die Beine einer Spinne vom Stamme wegstarrten, hinarbeiten, nur erst einnal höheres und damit auch sesteres Terrain zu gewinnen.

Hans fühlte sich aber gleich von vorn herein in biesem Sumpf nicht wohl, benn hätten die Wilben wirklich noch böse Absichten auf sie gehabt, so wären sie hier, wo sie ihre beiden Hände gebrauchten, um sich nur fortzuhelsen, ihren Angriffen jedenfalls auf

eine höchst gefährliche Weise preisgegeben gewesen. Aber nicht ein einziger ließ sich sehen; keine Spur konnten sie von ihnen, selbst in dem weichen Schlamm erkennen, und François meinte lachend, als sie den ersten festen Platz erreicht hatten und hier einen Augenblick stehen blieben, sich zu erholen; die schwarzen Schufte die an dem Morgen einen Angriff versucht hätten, liefen wahrscheinlich noch, so seinen sier der Knall von Vills unfreiwilligem Schuß erschreckt worden.

Hans war anberer Meinung, aber er begnügte sich bamit, vorsichtig auszuschauen, und erhielt dazu noch fräftigeren Grund als sie hier, am Rande eines kleinen "Theebaum"-Dickichts nicht allein Spuren, sondern einen festgetretenen Pfad von Indianern fanden, der am Rande des Sumpfes hinzulausen, und wahrscheinlich dem nächsten frischen Wasser, am Flusse weiter hinauf, zuzusühren schien.

Hier, mit bem ersten hohen Land, wurde auch die Begetation eine andere, üppigere und hier zum erstensmal schienen selbst Bäume den Hügelkamm zu decken, während weiter unten sowohl wie oben die nächsten Küstenhügel nur starre, dürftige Sandberge gewesen waren. Kleine schmase Lagunen oder flache, mit frischem Gras bewachsene Ausläufe zogen sich hier

zum Fluß hinunter, deren Känder mit Banksias eingefaßt standen, während dahinter einzelne Kohlpalmen
aufragten und der ganzen Landschaft, mit dem dunklen Hintergrund von Stringhbark-Bäumen und Casuarinen, einen freundlichen Anstrich gaben. Nach rechts
hinüber schienen diese Palmen in noch größerer Menge
zu stehen und weiter eindringend in den Wald, kamen
sie auch zu einzelnen Pandanus-Dickichten, an denen
besonders die Wilden ordentliche Lager gehabt zu haben
schienen.

Hans sowohl wie Scan und François fühlten sich aber beengt in dem dichten Unterholz, das übrigens eine Masse weißer Tauben belebte, und gerade das ewige Geslatter und Aufschrecken dieser Bögel diente nur dazu, sie mehr und mehr zu beunruhigen. Glaubten sie doch anfänglich in jedem solchen Geräusch einen versteckten Wilden zu hören, der mit Speer oder Waddie (Keule) auf sie losbrechen wolle

Hier noch im flachen Lande wäre and ein solcher leberfall nicht so unmöglich gewesen, benn die üppige Begetation würde einen Hinterhalt sehr begünstigt haben. Deshalb wandten sich alle drei, wie nach gemeinsamer Berabredung, dem nächsten Hügellande zu, und erreichten balb darauf einen vollkommen baummund buschfreien Hang, dürftig mit Rasen und kleinen

gelbrothen Blumen bebeckt, an dem hinauf sie rasch und ungefährdet ihre Bahn versolgen konnten.

Eigenthümlich war bier eine Masse einzelnsteben= ber hoher und friter Lehmhaufen, die ihnen von fern wie zugespitte alte Baumftumpfe vorfamen, und überall am Sügel bin, oft zu zweien und breien, manchmal 20 und 25 zusammenftanden. Diese wiesen sich jeboch bald als Ameisenhaufen aus, die meist acht bis zehn Zoll unten im Durchmeffer, bis vier Fuß hoch und scharf abgespitzt, von dem gelblichen Lehm des Bodens errichtet, der ganzen Landschaft einen wunderlichen Anstrich gaben. François glaubte in der That im Anfang, es sei eine gewaltige Schaar von leber= farbenen Gingebornen, die bort über ben Berg ger= ftreut, nur ihr Sinaufsteigen abwarteten, um von allen Seiten über fie berzufallen. Sans fannte aber biese Hügelichon von früher, und bald konnten sie sich auch felber von dem harmlofen Wesen derfelben überzeugen.

Eine ihnen fremde Gattung von Taube, mit dunstelbraumem Körper und hellerer Zeichnung schienen übrigens die einzigen Bewohner dieses Hügelhanges zu sein. Diese hatten in einzelnen vorragenden Felsen ihre Wohnungen aufgeschlagen, aus denen sie schen hervorschwirrten, sobald sich ihnen die Fremden

näherten. Die Seeleute wollten aber weber ihre Munition nach so kleinem Wild verschießen, noch bie benachbarten Wilden unnöthigerweise auf sich aufmerksam machen, und kletterten beshalb, ohne ein Gewehr abzudrücken, ben jetzt steiler werbenden Hang empor.

hier befanden fie fich, etwa eine halbe Stunde später, auf bem äußersten Ramm bes Bergrückens. ber sich nach Süben zu hinunterzog, und im Often burch die noch höhere Rette, die in Cape Dork ausläuft. begränzt wurde. Nach Westen zu öffnete sich ihnen bagegen die Aussicht über ein weites buschiges Thal. um das ber Ocean seinen endlosen blauneblichen Gür-Aber auch borthin sah bas Land traurig genug aus. Dürre, theils mit bichtem Busch bes wachsene Strecken, theils graufandige Flächen behnten sich rings um sie her, und nicht die geringste Anzeige irgend eines bebeutenben Wafferlaufes ließ fich barin Es war eine trostlose Wildniß, die ihre Einbildungsfraft noch nach Gefallen mit ben heimtückischen Schwarzen bevölkern konnte - und bagegen bonnerte im ewigen Anfturm bie weite See.

"Großer Gott!" brach François endlich zuerst bas Schweigen, nachdem sie eine ganze Zeitlang lautlos auf das weite monotone Land hinabgeschaut hatten,

:/

"wie verlaffen, wie entfetzlich tobt fieht jene weite furchtbare Fläche aus. Hier in ben Hügeln haben wir zwar auch gerade nichts Besonderes, aber ich kann mir benken wie man von da unten aus ordentlich mit einer wahren Sehnsucht hier heraufschauen könnte."

"Und durch ein folches Land wolltet Ihr, von allen Mitteln entblößt die einer solchen Reise wenigstens die Möglichkeit des Gelingens ließe, den Marsch verssuchen;" sagte Hans.

"Aber es wird auch nicht ikerall so sein," entgegenete Jean rasch. "Da wo sich ber Fluß durch das breite Thal zieht, grünt und blüht eine so üppige Begetation, wie sie sich ber Wanderer nur wünschen kann, und diesem Strome folgend —"

"Kämst du nur zu bald zu seiner Quelle, wo all' die Schrecken und Gesahren einer Wüste beginnen," unterbrach ihn Hans sopfschüttelnd. "Wir können und ein Beispiel an dem Deutschen, an Dr. Leichhardt, nehmen, der diesen Landstrich allerdings, aber Gott weiß auch mit welchen Mühseligkeiten und Gesahren durchzogen, und auf einer zweiten Reise sein Leben bennoch eingebüßt hat. Mit allem Nöthigen zu einem solchen Marsch ausgerüstet, mit der Kenntniß des Landes, die er auf der ersten Tour erworben, mit Muth und Ausdauer, wie sie nur je ein Mensch be-

wiesen, mußte er boch in den entsetzlichen Wüsten, die das Innere dieses weiten Landes bilden, elendiglich umfommen, und seine Gebeine bleichen jetzt vielleicht neben irgend einer Salzquelle, vom Sand der Wüste bedeckt. Ich bin sonst wahrlich nicht furchtsam, aber ein heimliches Grausen durchrieselt mich jedesmal, wenn ich auf das Innere dieses ungeheuren räthselshaften Landes blicke, das seinen kühnen Bewohnern noch immer hartnäckig die starre Sandwüste entgegenshält. Trotz allen Versuchen das Innere zu erforschen, trotz aller Aufopferung, trotz allem Todesmuth, es blieb vergebens, und wer weiß ob es je den Menschen gelingen wird, die ganze Insel zu durchwandern."

"Es hat aber auch einen eigenen Reiz in folche, noch unbetretene Wildniß vorzubringen," sagte Jean, ber, auf sein Gewehr gestützt, lange und sinnend nach Süben hinabgeschaut hatte. "Fast unwillfürlich treibt und brängt es uns vorwärts, und — ber Drang wird um so mächtiger, wenn gerade bahinter das Ziel unsseres ganzen Lebens liegt, und unseren ausgestreckten Urmen sast erreichbar scheint."

"Dir steckt die Dirne aus dem goldenen Kreuz noch im Kopf," lachte François, "aber ich weiß nicht, ob ein paar tausend Meisen Sand und Salzwasser nicht selbst die heißeste Liebe, ich will nicht gerade fagen abkühlen, aber boch wenigstens auftrocknen könnte. Wenn ich meinestheils ein ganzes Pensionat von lauter Geliebten in Sponeh sitzen hätte, es würde mir nicht einfallen, so parteiisch für mein Herz, Magen und Rehle auf eine so entsetliche Weise zu behandeln."

"Bah," fagte Sean leicht erröthend, "du bift reiner Materialift, François und haft keine Idee davon was wirkliche Liebe ift. Der allein glaub ich auch, wäre es nur möglich, alle folche Schwierigkeiten zu besiegen, die uns bei ruhigem Blut, bei kalter Ueberlegung geradezu unüberwindlich scheinen."

"Es giebt für solche Zwecke ein noch mächtigeres Gefühl, Jean," nahm aber Hans jetzt das Wort — "und zwar der Ehrgeiz. Es ist das die mächtigste, aber auch furchtbarste Gewalt unseres ganzen Systems, und kann sich selber nur in solchem Falle übertreffen, wo er sich mit der Liebe vereinigt, und das arme Mensschenderz dann zu Sieg und Ruhm oder — zu ewigem Verderben mit fortreißt. — Ich habe in meiner Zeit von beiben Beispiele erlebt, die —"

Ein wilber, merkwürdiger Laut unterbrach ihn plöglich, und alle brei griffen wie unwillfürlich nach ihren Gewehren.

"Ru=ih!" tonte es aus bem Walb heraus, bas

ben oberen Hügelhang begränzte, "Au-ih!" und der gleiche Ruf antwortete von zwei verschiebenen Stellen im Thal.

"Was für ein Thier war das?" frug François leise, als die Töne endlich schwiegen, indem er vorsichstig nach dem nächsten Dickicht hinüberhorchte.

"Vielleicht unsere Freunde von heut' Morgen," lachte Hans endlich, mit den Blicken den Waldrand nach jener Nichtung hin musternd, von woher der Laut zum erstenmal getönt. — "Jedenfalls waren es Eingeborne, denn das ist ihr Ruf. Möglich kann es auch sein, daß es als eine Art telegraphische Meldung beabssichtigt wurde, den Cameraden unten im Thal wissen zu lassen, daß wir dis hier oben glücklich angelangt seien."

"Bir reisen ja da ordentlich wie die hohen Herrsschaften in Europa," lachte Jean, "von denen auch die Zeitungen jeden Schritt und Tritt, jeden Bissen den sie essen, jeden Schluck den sie trinken, melden, und — noch mehr melden würden, wenn sie sich eben nicht genirten. Aber — ich muß aufrichtig gestehen, ich mache mir für den Augenblick nichts aus einer derartigen Berühmtheit, und wenn ich wüßte daß ich die Rolle auch gut durchführen könnte, hätte ich gar nichts dagegen mich, so lange ich hier an Laud wäre, schwarz anzustreichen und incognito zu reisen."

"Sier auf bem Berg sind wir ihnen auch vollkommen preisgegeben," meinte François kopsschüttelnd. "Sie können jede unserer Bewegungen beobachten, und sich nachher prächtig ins Dickicht in den Hinterhalt legen, ehe wir nur einmal ahnen daß sie in der Nähe sind. — Benn sie nur mit Bill nichts unter der Zeit anfangen. Bill ist ein ganz tüchtiger Kerl, und fürchtet sich vor dem Teufel nicht; aber wo es heißt irgend einer List zu begegnen, da traue ich ihm eben nicht übermäßig viel zu."

"Mir ist bas auch schon im Kopf herumgegangen," sagte Hans, "und ich habe nur babei meine Hoffnung auf Timor gesetzt, ber, selber halb ein Wilber, sich nicht wird so leicht überlisten lassen. — Hättet Ihr nicht Euer Horz einmal barauf gestellt, ich wäre auch gar nicht aus bem Boot gegangen."

"Ja, und ich glaube wir haben babei einen bummen Streich gemacht," entgegnete ihm Jean kopfschütztelnb. Ich gebe allerdings zu, daß ich selbst jetzt noch babei wäre, wenn Ihr Euch alle bahin entschlösset bie Landtour nach dem Süben hinunter zu unternehmen, so verzweiselt das Mittel auch sein möchte, um von hier fortzukonnnen. Dann aber hätten wir auch unser Boot ganz im Stich lassen, und unsere Kräfte nicht zersplittern sollen. Ueberdies sehe ich jetzt nicht recht

gut ein was wir hier eigentlich wollen. Proviant brauchen wir hier noch nicht, sondern verzehren im Gegentheil mehr als mir scheint, daß wir hier wieder einlegen können, und vom Land werden wir auch nicht mehr zu sehen bekommen als wir bis jett gesehen Es ift eine troftlose, entsetzliche Wildniß und ich stimme bafür, bag wir sobald als möglich machen wieder abzukommen. Wolsen wir dabei noch ein Uebriges thun, fo können wir ja eben nur einen Bogen burchs Thal ziehen, die Begetation unten ein wenig genauer fennen zu lernen, bann sind wir gegen Abend wieber am Ufer, rufen unfer Boot an und schlafen die Nacht an Bord wahrhaftig beffer und sicherer als hier, wo man nie weiß von welcher Seite bie schwarzen Schufte zuerst über uns einbrechen mögen."

"Ja, und je eher wir hier fortkommen, desto besser," stimmte François etwas kleinmüthig bei, "benn, weiß der Böse woher es kommt, aber meine Schuhe fangen auch an zu drücken, und den einen hab' ich mir auch schon in dem scharfen Boden hier aufgetreten. — Mit keiner Silbe hatt' ich ja daran gedacht, daß man zu einer Fußreise zu Land auch tüchtiges Schuhwerk nöthig hat, denn das leichte Zeug, womit wir an Deck herumlausen müssen, damit wir dem Capitän das Quarterbeck nicht zerkraten, würde bald

fertig werben. Nachher was dann? Nein, eine Landreise klingt recht gut von Bord aus, aber mir ist's
doch jetzt ungemein lieb, daß wir noch den Hinterhalt
an unserem Boot haben. Nun Hans, wie stehts? —
was giebts wieder?"

"Meine Meinung braucht Ihr nicht erst zu hören," sagte dieser, ohne die Augen jedoch von einem gewissen Bunkt des Waldstreisens, der sich unsern von ihnen über den Berg hinzog, zu verwenden. — "Ich bin von Ansang an gegen einen solchen Marsch gewesen, und wußte recht gut Ihr würdet das Wahnsinnige eines solchen Unternehmens einsehen, sobald Ihr nur einmal den Fuß an Land gesetzt hättet. Aber ich glaube, wir bekommen Besuch," suhr er dann fort, den Arm nach der Richtung hin ausstreckend, nach der er schaute. "Dorthin regt sich's jedenfalls, will aber noch nicht recht heraus. Nun wir brauchen uns wenigstens keine Mühe zu geben unsere Anwesenheit geheim zu halten, denn ich din fest überzeugt, wir werden von allen Seiten scharf genug beobachtet."

"Ausih!" rief es in dem Augenblick wieder aus dem Walde herüber, und Hans wollte eben die Hand an den Mund heben, den Ruf diesmal zu beantworzten, als dicht hinter ihnen, wo ein kleiner Vorsprung. des Higels auslief, daß sie die Ecke nicht hatten übers

sehen können, ber Schrei laut und forglos beantwortet wurde.

Wie der Blitz fuhren die drei nach dem unerwarteten Ruf herum, und unwillfürlich riffen sie ihre Gewehre in die Höhe, Hans aber winkte ihnen auch ebenso rasch sich ruhig zu verhalten, und nur nach der Gegend zu Front machend, von der der Laut kam, standen sie still und regungslos.

Sie brauchten nicht lange zu warten. Noch keine halbe Minute hatten sie so gestanden, als ein Schwarzer, vollkommen nackt, und nur mit einem kurzen Speer bewaffnet um den Absprung des Hügels dog. Er hielt den Blick auf den Boden geheftet, und es war augenscheinlich, daß er keine Ahnung von der Anwesenzheit der weißen Männer haben konnte. In dem Mosment aber, wo sie glaubten daß er jetzt erstarrt vor Schreck zu ihnen aufschauen und die entsetzlichen Weißen vor sich erblicken sollte, war er plötzlich wieder sast wie in den Boden hinein verschwunden.

"Bestel" riesen Jean und François sast zu gleicher Zeit; als Hans aber rasch bem kleinen Abhang zussprang, zu sehen was aus ihm geworden, konnte er eben noch die dunkle Gestalt erkennen, wie sie an dem bröcklichen Gestein, ganz gleichgültig gegen irgend eine Gesahr von Anochenbrüchen oder sonstigen Quetschun-

gen mehr nieberrollte als glitt, und wie eine Schlange unter ben nächsten Büschen verschwand.

"Wenn ber Bursche nicht fest überzeugt ist ben Teufel gesehen zu haben," lachte Jean, "so will ich nie wieder auf Salzwasser sahren. Der wird eine schöne Geschichte erzählen, wenn er zu Haus kommt."

"Der muß noch keine Ahnung von uns gehabt haben," meinte François.

"Es mag wohl selten genug vorkommen," sagte Bans, "bag Beige hier an ber Rufte landen, benn bie Eingebornen hier haben vielleicht einen noch schlim= meren Ruf als fie verdienen. — Wir würden auch manchem auf biese Art begegnen, wenn wir länger bier blieben. Aber Jean hat recht — auch ich sehe nicht ben geringften Ruten weiter für uns barin, nur Schaben; also je rascher wir wieder fortkommen, besto beffer, und zu biefem 3weck nehmen wir ebenfo gut ben nächsten Weg nach ber Rüfte zu, wo wir aller= bings burch eine längere Strecke Thalland muffen, aber auch die offene Rufte eher erreichen und bas Boot anrufen können." — Und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, wollte er ben bezeichneten Weg vorangeben, als ihn Jean noch einmal am Arm ergriff und gegen den Bügel, an bem fie ftanden, hinüberbeutend, ausrief:

"Aber sieht das hier nicht so aus wie bewohnter Boden? — die freie, scharf vom Wald begränzte Fläche, die baumstumpfähnlichen Ameisenhügel, jene fast regelmäßig eingeschnittene Hecke. — Ich glaube wahrhaftig hier ist einmal Feld gewesen."

"Ein Schlachtfelb vielleicht feindlicher Stämme," erwiderte Hans kopfichüttelnd, "sonft mahrlich kein anderes. — Rein Camerad, all biefe weiten ungebeueren Streden bes nörblichen Auftraliens liegen noch wild und unberührt, ein ober zwei kleine Forts weiter westlich hin ausgenommen — und werden auch wohlso lange so liegen bleiben, bis es bier auf unferer guten Erbe recht an Plat zu fehlen anfängt, ober - bie Leute fich mit Salzwasser auftatt frischen Quellen zu begnügen lernen. — Aber fort — ba gerade vor uns tont schon wieder ein Rusih ber Eingebornen, es wird Zeit daß wir nach unten geben, benn die Sonne finft mehr und mehr, und - ich weiß nicht, ich fühle mich Bills wegen beunruhigt. Dort hinüber kann ich auch nicht einmal bas Boot feben, und bas mußte boch eigentlich von hier aus gut zu erkennen fein."

"Es wird hinter ber kleinen Infel liegen," meinte François — "bie fteigt so mit ber Ebbe höher und höher hinauf. — Mir scheint, wir haben jetzt niedrig

Wasser. Wetter noch einmal, wie lange wir schon hier herumgeklettert sind."

Hans warf noch einen langen forschenden Blick über den ruhigen Spiegel dieser weiten, mit Inseln und Alippen überstreuten Binnensee, und stieg dann ohne Weiteres nach unten, ihren Weg gegen die Küste hin zu suchen. Das war aber nicht so leicht ausgessührt, als sie im Anfang geglaubt haben mochten. Gerade dem Strande zu breitete sich ein so entsetzliches Dickicht von jenen Theebaumdickichten mit durcheinander gestürzten Chcas und Banksias und Pandamus aus, daß sie mit ihren Packen oft Viertekt weit sortzuarbeiten, nud die zähen Stämme nie brechen, sondern höchstens nur aus dem Weg biegen konnten.

Hans hatte gleich von Anfang an vorgeschlagen wieder umzukehren, und lieber den Weg zurückzumachen den sie gekommen waren. Sean und François wollten aber den mühseligen Pfad nicht zurück, da dem letzteren besonders die Füße wie Feuer brannten. Während sie deshalb mit jedem Schritt hofften den helleren Waldstreifen zu erreichen, hinter dem endlich der offene Strand sichtbar werden mußte, arbeiteten sie sich tiefer und tiefer in das Dickicht hinein. Zuletzt fehlte ihnen sogar die Richtung, und sie fanden

bald daß sie viel weiter in den Thalgrund hineinsgerathen sein mußten als sie im Ansang beabsichtigt hatten.

Dabei rückte der Abend mehr und mehr vor, und Hans blieb endlich stehen, da ihm die Begetation um sich her vorkam, als ob sie sich eher wieder den Hügeln als dem Strande der See näherten. — Die verschiedenartigen Gumbäume, Eisenrinde, Melaleuca, Gum und Stringybark, mit Acacien und Chpressen zeigten sich, und von dem Mangrovesumpf, den sie kreuzen mußten ehe sie den Strand erreichten, war noch nicht die Spur zu sehen.

"Her dürfen wir nicht mehr weiter," fagte er endelich, "benn ich fürchte wir haben uns schon seit etwa zwei Stunden die größte Mühe gegeben, von unserem Boote fortzukommen, anstatt darauf zuzugehen — wo ist jetzt die See — wo sind die Hügel? —"

"Ja, wenn mich Einer auf den Kopf stellte," lachte Jean, "ich könnt's nicht sagen; Wetter noch einmal, ich weiß nicht einmal wo Nord und Süden ist, so lange ich die Sonne nicht sehen kann."

"Norben ift bort," sagte Hans, "und Süben hier, aber ich fürchte wir sind zu weit in das Thal des Tlusses selber hinein gerathen, und da wird uns die Himmelsrichtung insofern irre geführt haben, als sich

bie breiteste Strecke Sumpsland gerade hier nach Norden hinauszog; unsere einzige Wahl bleibt jetzt nur geradezu nach Osten hinüberzuarbeiten, und dann unserem guten Glück zu vertrauen, wohin wir kommen, und wo wir zuerst frei von diesem Chaos von Zweisgen und Stämmen werden."

### Reunzehntes Capitel.

#### Das Bivouaf.

Die beiben Franzosen, so schon durch das ungewohnte Gehen und Klettern, ermüdet und abgemattet waren durch das Hindurcharbeiten durch Dornen und Schlingpflanzen und niedergebrochenes trockenes Holz oder verwachsene Büsche so erschöpft worden, daß sie kaum mehr ihre Glieder regen konnten. Das Bewußtsein sich verirrt zu haben, oder wenigstens nicht mehr genau zu wissen wo man sei — jedenfalls ein geringerer Grad desselben — schien dabei nicht geseignet sie heiterer zu stimmen. Der Wasservorrath den sie mitgenommen, war ehenfalls schon ausgezehrt, die Zunge klebte ihnen fortwährend am Ganmen, und das in den Flaschen warm gewordene Getränk löschte nicht einmal mehr ihren Durst.

Hans wußte zu gleicher Zeit recht gut, daß ein Berathschlagen mit den beiden doch weiter nichts gefruchtet hätte. Ruhig deshalb die Bahn verfolgend, die er für die richtige ansah, hielt er sich jetz am Ufer einer schmalen Salzwasser-Lagune, die nach Nordosten zulief, und in ihrem inneren Bett etwas offenere Begetation zeigte, und suchte dabei so rasch als möglich vorwärts zu dringen. Aber es half ihm alles nichts, die Nacht brach an, ehe sie auch nur einen anderen, der See näher scheinenden Ort erreicht hatten, und es blieb ihnen jetzt nichts weiter übrig als da, wo sie sich gerade befanden, ein Lager auszuschlagen und den dämmernden Tag zu erwarten.

Jean wollte nun freilich auch noch die Nacht benützen, den Strand doch am Ende zu erreichen, da,
wie er gehört hatte, die Eingebornen in dunkler Nacht
nie gern ihren Lagerplatz verließen. Hans weigerte
sich aber entschieden aufs geradewohl noch weiter,
besonders im Dunkeln durch die Büsche zu kriechen,
und warf nicht mit Unrecht ein, daß sie möglicherweise dadurch immer weiter vom Boote abkämen.
Dagegen konnten sie in der Nacht wenn alles ruhig
geworden war und besonders der Lärm der wilden
Tauben hier im Unterholz aufgehört hatte, ihre Gewehre abschießen und Antwort vom Boot aus besom-

men, wonach sie bann bie genaue Richtung wußten, in ber basselbe lag.

Diesem fügten sich François und Jean enblich ebenfalls, und balb loderte mitten in einem Pandanusdickicht ein lustiges Feuer auf, um bas sie ihre Gewehre jedoch immer schußfertig neben sich lagerten, und
von ihren Provisionen ein reichliches Mahl hielten.
Der mitgenommene Wein kam ihnen jetzt sehr zu statten, denn sie hatten kein Wasser sinden können, und
erst nachdem alles still und ruhig um sie her geworben, und nur noch hie und da das Zirpen einer Grille
oder das wunderliche Geräusch eines einzelnen "fliegenden Tuchses" die Ruhe der Nacht unterbrach, nahm
Hans sein Gewehr, um es nach der Richtung zu, nach
ber er das Boot vermuthete, abzuseuern.

In dem Augenblick tönte schwach, aber nichtsbestoweniger deutlich, der Schall eines Schusses zu ihnen herüber, und als sie sämmtlich von ihren Sitzen emporfuhren und horchten, hörten sie unverkennbar das zweite Signal.

"Das ist gescheut!" sagte François, während er den Hahn seines eigenen Gewehres spannte — "nun wollen wir" —

"Halt!" unterbrach ihn aber Hans, indem er die Hand auf das Gewehr des Franzosen legte, "Bill er-

spart uns die Nothwendigkeit, der ganzen Nachbarsschaft anzugeben wo wir uns gegenwärtig befinden, und es wäre mehr als thöricht, das jetzt leichtsinnig zu mißbrauchen."

"Aber sie werden im Boote glauben wir hatten es nicht gehört," sagte Jean.

"Defto besser," erwiderte Hans, "dann schießen sie noch einmal, und die Schwarzen hier herum ersahren um so deutlicher, daß auf dem Wasser noch andere Beiße sind, die sich um ihre Landsleute bekümmern."

Das Zeichen wurde deshalb nicht erwidert, die regelmäßige Wache aber mit jeder nur möglichen Vorssicht gestellt. Hans selber übernahm die Morgenswache, weil diese von den wilden Stämmen sast stets zur Zeit ihrer Angriffe gewählt wird, wenn sie überschanpt etwas Bösartiges und Feindliches im Sinne haben. Die Nacht verging aber, wirklich wider Erswarten, vollkommen ruhig. — Sie hörten das Kusih der Wilden wohl nach verschiedenen Richtungen hin in den Büschen, aber Niemand belästigte sie, und mit dem ersten Dämmerschein des jungen Morgens hatte Hans schon seine beiden Cameraden geweckt und munster, jedes Angriffs gewärtig.

Eine halbe Stunde hatten fie fo zusammen geseffen und eben ihr Frühftuck beenbet, um mit vollem Tages-

licht zum Aufbruch fertig zu fein. Der Tag war auch nicht mehr fern, benn ber östliche Himmel bedte fich schon mit einem rothglühenden Schein. Da hörten fie plötlich in einem fleinen Panbanusbickicht bicht bei, Schritte, und gleich barauf, die Gewehre im Unichlag und lautlos das Näherkommen des Gegners erwartend, trat feineswegs ein Keind, sondern niemand weiter als ein einzelner, nur mit feinem furzen Speer und dem Wurfholz bewaffneter Schwarzer aus ben nächsten Bufchen. Diefer tam aber allem Unschein nach ganz unbekümmert um die Anwesenheit ber Beifen, ben Blick nur auf bas Teuer gerichtet, auf sie zu, und stand wirklich schon zwischen ihnen, dicht vor den glimmenden Rohlen, ebe er nur einmal auf= schaute. Die Wirkung aber war auch fabelhaft.

Einen Blick nur warf er umher. Dann aber, als er entbeckte in wessen Nachbarschaft, ja in wessen Gewalt er sich befand, vielleicht zur selben Zeit auch halb seiner Sinne beraubt, in dem einen entsetzlichen Gebanken dem Devil Devil, oder sonst einem anderen Ungethüm seiner Heimath in die Hände gerathen zu sein, lief er, wie es eine Kate unter ähnlichen Umständen gethan haben würde, in sast wunderbarer Schnelle an dem ihm nächsten Gumbaum empor, wo er in dem höchsten Wipsel desselben, und so weit

wie ihn das Holz nur tragen konnte, regungslos stehen blieb.

Dag biefer Schwarze nichts Bofes gegen fie im Schilde geführt, ja ihre Unwesenheit nicht einmal geabnt, und ihr Teuer für bas feines eigenen Stammes ober seiner Bekannten gehalten, war natürlich, und die jungen Leute suchten ihn nun durch Zureden, durch Winken und Schwenken von Bufchen zu überzeugen, daß er von ihnen nichts zu fürchten habe, und ruhig und ungehindert herunterkommen möge. Umsonst wie eine aus schwarzem Marmor gehauene Statue ftand er ftarr und regungslos oben in bem Baum-- wipfel. Rein Lärm ber unten gemacht werben konnte, schien ihn zu bewegen auch nur bas geringste Lebens= zeichen von sich zu geben, und selbst als Hans jett fein Bewehr aufgriff, seine beiden Signalschüffe abzufeuern und Vill zugleich mit bem Boot zum Strand zu rufen, blieb er noch in seiner Stellung ba oben, als ob er zu dem Baum gehöre, und mit ihm, als wunderliche Frucht, aus der Erde aufgewachsen sei.

"Hol' den Burschen der Henker," rief François endlich ungeduldig — "wir wollen ihm doch zeigen daß wir ebenfalls klettern können, und im Stande wären ihn herunterzuholen, wenn wir ihn nur haben wollten" und damit lehnte er sein Gewehr gegen einen

umgefallenen Stamm, und fing an den ihm nächsten Baum hinaufzuklimmen. Er war aber noch nicht seine eigene Länge vom Boden auf, als der Wiste plöglich bewieß, er sei weder taub noch stumm. Er schrie und "dirrrrte," ku-ichte und hallote und machte in der That jede Art von Spectakel, die er da oben möglicherweise machen konnte, und daß alles mit solcher Energie, daß François erschreckt wieder niederglitt und zu ihm aufschaute.

"Der Bursche wird uns den ganzen Stamm über den Hals ziehen," fluchte Jean — "ich glaube er schreit Beschwörungssormeln von da oben herunter, daß wir ihn nicht fressen sollen. — Seht nur wie er spuckt und prustet. — Es wird uns nichts übrig bleiben als ihm eine Augel durch den Kopf zu schießen. Wer weiß überhaupt, ob er nicht mit zu den Schusten gehört, die gestern Morgen ihr Bestes versuchten uns zu ersäusen, und der Spectakel da oben nur die Folgen seines bösen Gewissens sind."

"Horch — das war ein Antwortschuß vom Boot!" rief Hans bagegen. — "Kommt, laßt bem armen Teusfel Raum vom Baum hinunter und ins Freie zu kommen; er hat Angst genug ausgestanden, und sein Tod könnte uns wenig nützen. Wir sind sicher nicht weit mehr vom Strand entsernt, und können ihm das

Bergnügen, sich einmal ordentlich auszuschreien, schon gönnen."

"Und unter ber Zeit brüllt uns ber Bursche bie ganze Nordküfte zusammen," fluchte Jean.

"Nun, so laß ihn," lachte Hans, "sind wir erst auf offenem Strand, wagt sich keiner der schwarzen Burschen an uns. Hier dagegen, wenn wir länger blieben, wären wir allerdings leichter einem Angriff ausgesest. Ueberdies wird das Boot jetzt so rasch herankommen, wie es Bills und Timors Ruder bringen können, und je eher wir das erreichen, desto besser."

Damit waren seine beiden Cameraden ebenfalls einverstanden, und ihre wenigen Sachen zusammenpackend, zogen sie sich vor allen Dingen erst einmal
eine furze Strecke von dem Baum zurück, auf dem der
Schwarze noch immer schrie und tobte, und jedenfalls
die Genugthuung hatte, daß ihm schon von mehreren
Seiten geantwortet wurde. Sie hörten jest daß
Ru-ih der Eingebornen an verschiedenen Stellen im

Raum aber sah ber so wunderlich Gefangene bie friedliche Bewegung ber vermutheten Feinde, als er seine Schreiübungen einstellte, und noch hatten ihn diese kaum zwanzig Schritte freigegeben, als er mit Dlitesschuelle, und gänzlicher Misachtung aller seiner Gliedmaßen, an dem Stamm mehr hinunterschoß wie glitt, und zwei Secunden später auch in dem dichten Gebüsch von Pandanus- und Theebaumgesträuch spurslos verschwunden war.

Das Ru-ihen ber Schwarzen tam indeß näher und näher, und so komisch auch wohl ber Rückzug bes eingeschüchterten Wilben war, durften sie sich boch nicht lange bamit aufhalten. Der Richtung also folgend, die sie sich nach dem Schusse gemerkt, und die allerdings von der geftern vermutheten um ein Bebeutendes abwich, durchschritten sie rasch ein hier etwas offenes Terrain von Borholz und Casuarinen. bas feinerseits wieder von Pandanns, Theebaumsträuchen und Chcas, so wie einzelnen Arten von Acazien begränzt war, passirten ein altes Lager ber Black. neben bem ganze Berge von Muschelschalen lagen, und erreichten, nach einem etwa halbstündigen Marich, unangefochten von ben Schwarzen, aber oft burch ihre jett gang naben Rufe gewarnt, ben Mangrovesumpf und mit biefem, bas Ueberklettern über Wurzeln und niedergefturzte Stämme nicht achtend, ben freien offenen Strand von glattem hartgeschlagenem Korallenfand.

"Hurrah!" rief Jean, der mit einem etwas gewag-

ten Satz ben letzten Schlammstreifen überflogen hatte, und zuerst wieder sesten sicheren Boben betrat — "hurrah — allen Respect vor der Landpartie — mir ist Salzwasser lieber — aber wo ist das Boot?"

Hans war im nächsten Augenblick an seiner Seite und das leichte Fernrohr, das er sich umgehangen als sie das Boot verließen, rasch öffnend und richtend, überflog er zuerst die nächste Rähe der kleinen Insel, wo sie das Boot vermuthen mußten, und dann den Horizont mit dem Glas, ohne das Gesuchte zu sinden.

François, ber erst noch einmal in ein Schlanunsloch gerathen war, sich aber wieder herausgearbeitet hatte, stand jetzt ebenfalls an ihrer Seite, und rief, nachdem er einen flüchtigen Blick über die Oberfläche des Wassers geworfen und diesen jetzt auf der Inselwenige Secunden aufmerksam haften ließ —

"Was ift bas bort? -

"Was? — wo? — frugen Jean und Hans rasch und zu gleicher Zeit, und Hansens Fernrohr haftete auch in demselben Moment, wo er die Richtung von François ausgestrecktem Arm gewahrte, auf der kleinen schon mehrfach besprochenen Insel."

"Dort ift Bill!" rief er aber kaum zwei Secunden später, und bas Bort war kaum seinen Lippen ent-

flohen, als der Knall des Gewehres wieder zu ihnen herüberdrang.

Er will uns zeigen daß er uns gesehen hat," rief Jean lachend, "mich wunderts nur, wo er die Courage hergenommen seine alte Muskete so oft abzuseuern er muß sich schon ordentlich daran gewöhnt haben."

"Dort geht das Boot," rief François plötslich, dessen scharfes Auge die dunklen Umrisse des kleinen Fahrzeugs in demselben Moment erspähte, als es hinter der kleinen Insel, die es bis dahin ihren Blicken entzogen, vorschoß.

"Teufel!" schrie aber auch Hans in diesem Augen» blick, mit dem Fuße stampsend — "wir sind verloren. — Es ist in der Gewalt der Schwarzen."

"Der Schwarzen?" stöhnten bie beiben Franzosen entsett — "das ist ja nicht möglich."

"Da feht selber," erwiberte ihnen Hans tonlos, indem er Jean das Glas hinüberreichte — "nun sei uns Gott gnädig in unserer Noth."

# Zwanzigstes Capitel.

### Bill's Wacht.

Bir muffen jest zu unserer Bootsmanuschaft, Bill und Timor zurückfehren, die wir verlaffen hatten

als fie wieder vom Lande abkrenzten, um in sicherer Entfernung das Zeichen ihrer ans Ufer gegangenen Cameraden zu erwarten.

"Hm!" sagte Bill nach einer langen Weile, in der keiner der beiden auch nur ein Wort gesprochen — "eigentlich ärgerts mich, daß ich nicht mit an Land bin. — Ist doch ein anderes Leben, als hier ewig die Knie eingezwängt zu haben zwischen die Bootsdoften, und blaue Luft über sich, blaues Wasser unter sich zu sehen. So eine acht Tage halt ichs immer vortreffslich am Ufer aus, nur nachher wirds langweilig, und ich setze dann allerdings am liebsten wieder Segel — aber eine Weile gefällt mir's doch."

"Tuwan Bill würbe sich hier aber sehr wenig unterhalten," lachte Timor in seinem gebrochenen Englisch, indem er den eben wieder zugerichteten Fisch-haken über Bord warf und nachschleisen ließ. — "Biel Wald hier und viel Busch, und viel böse Wilde— und viel Thiere, und viel nichts zu essen und zu trinken."

"Biel nichts zu trinken, ah?" sagte Bill und versog den Mund fast zu einem Lächeln, was aber selten oder nie bei ihm ganz zum Ausbruch kam, "das wäre freilich bös, Timor, herzlich bös, und ein ordentlicher Kerl sollt' es balb satt bekommen. — Aber es wäre

doch eine Veränderung, und man könnte jeden Augenblick wieder an Bord kommen."

"Wenn man nicht im Wald irre läuft," setzte Timor hinzu — "Wasserleute wissen selten viel mit Wald Bescheib — Wasserleute, steuern bald den, bald den Cours in Busch, wenn sie keinen Compaß haben — australische Busch viel schlimm zu laufen."

"Hil leise vor sich hin, "wenn unserer Gesellschaft ba brin etwas Aehnliches passire. Hätten wir nur wenigstens ein Rakete, so könnten wir die heut' Abend aufsteigen lassen — das bliebe jedenfalls das sicherste."

"Tuwan Bill nunß heute nach Dunkelwerden zweis mal Gewehr abschießen," argumentirte bagegen ber kleine Malahe — "Tuwan Bill . . ."

"Bill verdammt sein, wenn er das verwünschte Schießeisen wieder in die Hand nimmt," unterbrach ihn der Matrose aber rasch und mürrisch — "ich habe mir einmal die Schulter damit ausgerenkt, und der Knochen sitzt eben nur erst wieder in der Pfanne."

Der Malaye ließ sich aber nicht so leicht abweisen. Er wollte schon früher einmal in biesem Theil best Landes, ben er Marega nannte, und zwar mit seinen Landsseuten von Timor aus, zum Fischen gewesen sein, und konnte die Gegend gar nicht traurig und

wasseram genug beschreiben. Hätten die Wanderer dann auch noch dazu die Nichtung versehlt, so müßten ihnen ein paar Signalschüsse, nachdem der Wasdrungigeworden, von unendlichem Nutzen sein, und wenn Bill sich zu schießen fürchtete — der schlauc kleine Vursche faßte den alten Matrosen beim Ehrgefühl — "so solle er ihm nur die Flinte geben — er wolle sie selber abseuern."

Das konnte Bill boch unmöglich zugeben, und that enblich eine halbmürrische Zusage, dem Rathe Folge zu leisten — heißt das mit der vorsichtigen Clausel: nur wenn sie nicht selber noch vor Dunkelwerden wiesder etwas von den ihrigen gesehen hätten.

Geftern Abend — und sie hatten den Tag über bicht hinter der kleinen Insel gelegen, hatte Timor die "Wacht zur Coje," d. h. konnte schlafen, während Bill "an Deck" munter bleiben mußte. Als Timor endlich die Augen wieder aufschlug, denn der kleine Bursche scherheit mehr von seiner eigenen Wachsamsfeit, als der seines älteren Gefährten abhänge, saß Bill im Heck vom Boot und nähte, ohne nur einen Blick links oder rechts hinauszuwerfen, eifrig an einem kleinen viereckigen Säcken, das er eben beendet und mit etwas Hen aus einer der Flaschenkisten gestopft

hatte. Er war gerade damit fertig, und jetzt dabei, eine Strippe daran zu befestigen. Timor, nachdem er im Boot aufgestiegen und sich rings umgeschaut hatte, sah ihm eine Beile neugierig zu und sagte endlich, ganz verwundert der sonderbaren Verrichtung zusichauend:

"Aber Tuwan Bill, was das? — macht kleine Bolster für Boot? — hier nicht Felsen und nicht neue Schiff."

"Für Boot?" knurrte aber Bill zwischen ben Zähnen durch, indem er seiner Hände Werk wohlgefällig betrachtete, und auf dem Anie vorn eindrückte und weich machte, "Boot soll verdammt sein; nein, meine eigenen Schultern will ich mir nicht schamsielen\*). Wenn ich denn doch einmal die blutige Donnerbüchse wieder abbrennen soll, hab' ich mir hier das Kissen gemacht, zum Unterlegen. Aber was giebt's nun wieder? — heh? was hast du zu gucken, Braunsisch. — Sind die schwarzen Canaillen wieder im Ansegeln?"

"Was der weiße Bunkt da, Tuwan Bill?" sagte aber Timor, der auf eine der Doften gesprungen war, und sich so viel als möglich auf die Fußspiten hebend,

<sup>\*)</sup> Durch Reiben beschädigen ober abnugen.

nach Often, wo die "Barrier Riffe" lagen, hinüberszeigte — "ba drüben, da weiter links — gerade über die kleine Sandbank dort."

"Hm, bas fieht mahrhaftig wie ein Segel aus," fagte Bill nach einer Beile, in ber er fich bemüht hatte den von dem schärferen Auge des Anaben be= zeichneten Bunkt zu finden — ..aber ausmachen kann ich's boch noch nicht recht. Es kann auch ein Wasser= vogel ober ein weißes Riff, ober Gott weiß was fonft, in diesem verwünschten Fahrwasser sein, wo ein ordentlicher Seemann eigentlich gar nichts brin zu verlieren haben follte. Wo fonft eine Klippe ober Sandbank in der Karte angegeben ift, giebt man ihr gewöhnlich fünf bis feche und mehr Meilen Seeraum und ift froh wenn man fie gar nicht, ober boch nur wenigstens von den Marfen aus zu sehen friegt, und hier jagt man mit bem Schiff gerabe mitten hinein, als ob man im Nothfall auch ein paar Räber ober Rufen drunter schrauben, und damit über alle möglichen Steine und Korallen und Sandbanke wegfahren könnte. Nun meinetwegen," sette er hinzu, während er wieder von ber Bank herunterstieg und seinen vorigen Plat einnahm, "laß es auch ein Segel fein; besto früher fommen wir vielleicht von bier fort.

Weit kann es heute Abend nicht mehr geben, che

es Anfer werfen muß, und dann wirds morgen Nachmittag etwa gerade in Zeit hier eintreffen, unsere ganze Gesellschaft wieder bei einander zu finden."

Timor hätte sich nun freilich gern noch besser von ber Iventität des Segels überzeugt, aber mit dem sinfenden Abend legte sich ein leichter Dunst über die Obersläche des Wassers, der die entsernteren Gegenstände bald umhüllte, und jede weitere Beobachtung unmöglich machte. Der Nebel zwang sie aber auch zu noch weit größerer Vorsicht und Ausmertsamseit, denn unter seinem Schutz, wenn er nur etwas dichter wurde, hätten sich ihnen selbst Canoes nähernstönnen, wie viel mehr denn einzelne Wilde mit ihren so einssachen, und doch so gefährlichen Wassen.

Timor brang auch beshalb barauf, daß sie von der Insel ablegten, und weiter draußen Anker würfen. Bill sah auch endlich selber ein daß das nöthig sein würde, wollte sich aber später, als er nach Dunkelwerden die beiden Signalschüsse, und zwar diesmal ohne schlimme Folgen abgeseuert hatte, unter keiner Bedingung dazu verstehen den Ankerplatz noch einmal zu verändern, um etwa lauernde Schwarze irre zu führen. Der Nebel legte sich nämlich gleich nach Dunkelwerden in dicken Schwaden auf das Wasser, und Bill hielt es für unnöthig, sich Mühe und Arbeit

zu machen, wo bei solchem Wetter selbst ein Indianer sein kleines, vor einem leichten Burfanker liegendes Boot nicht hätte finden können.

Um Mitternacht erhob sich übrigens eine leichte öftliche Brise, und trieb die Schwaden nach Westen und Nordwesten hinüber. Die Sterne leuchteten hell und flar von dem dunkelblauen Firmament hernieder, und die See sunkelte und blitzte in der leisen Bewegung ihren Glanz tausend und tausendsach wieder.

Bill war ganz damit einverstanden die erste Wacht von sechs die zwölf zu nehmen, und die zweite dem Masayen zu überlassen. Dieser streckte sich denn auch ziemlich sicher, daß sie um diese Zeit wenig von einem Angriff zu fürchten hätten, in seiner wolsenen Decke im Bug des kleinen Fahrzeugs aus, und war bald sanft und süß eingeschlasen. Bill indeß, in dem doppelten Genuß einer guten Pfeise Tabat und eines vorzüglichen Glases Portwein, welchen beiden er ohne den mindesten Rückhalt zusprach, theilte seine Ausmerksambeit gewissenhaft zwischen diesen und dem dann und wann über das Wasser tönenden Geräusch von Fischen oder Seevögeln.

Er war jeboch weit bavon entfernt ber Flasche mehr zuzusprechen als er vertragen konnte, benn er wußte recht gut von welchen Gefahren sie, wenn auch nicht wirklich umgeben, doch jedenfalls erreicht werden konnten, und wie nöthig es in einer folchen Lage sei seine Sinne vollständig beifammen zu haben.

Ein paarmal aber nur wurde er wirklich beunruhigt, indem ein wunderliches Gurren und Schnalzen, wahrscheinlich von auf dem Wasser schlafenden
oder träumenden Seevögeln seine Lebensgeister zu
voller Thätigkeit weckte und anspannte. Einmal stand
er sogar im Begriff Timor zu wecken, denn die Laute
kamen weit näher als ihm lieb war, und doch konnte
er nicht das mindeste über dem Wasser erkennen. Mit
einem derben und ziemlich lauten Fluche sich Luft
machend, nahm er sein Gewehr auf die Knie, dem
ersten sich zeigenden und verdächtigen Gegenstand erst
vor allen Dingen einmal eins aufzubrennen. Von dem
Moment an war aber wieder alles ruhig, und selbst
die Töne ließen sich nur erst später in einiger Entfernung zum zweitenmal hören.

So fam Mitternacht heran. Der Nebel zog-sich fort und Timor, dem Bilf von den wunderlichen Lausten um das Boot her, erzählt hatte, legte sich versgebens flach in das Boot, und nur mit dem Kopf über den Rand desselben auf die Lauer, irgend weiter etwas Verdächtiges zu erspähen. Bis gegen Morgen blieb alles ruhig, und nur ein einzigesmal glaubte er

in der Richtung nach der kleinen Insel zu, neben der sie den Zag über gelegen, etwas zu hören, das nicht, weder von einem Bewohner der Tiefe noch der Luft herzurühren schien. Es kam dem von Bill erwähnten Laut nah, klang aber anders als er beschrieben worsden, und schien von zwei verschiedenen Seiten beantwortet zu werden.

Timor lauschte ben Tonen auf bas aufmerksamste. bis er ben vollen Klang berselben begriffen hatte, und abmte jett benselben erft leife, bann laut und zuversichtlich nach. In bemselben Moment schon hatte er auch die Genugthuung sich beantwortet zu hören, und zehn Minuten später etwa glaubte er in dem bewegten und fternbligenden Baffer etwas heranschwimmen zu Was es aber auch gewesen, es verschwand in feben. Sicht von dem Boot, und ein gleich barauf gang in der Nähe des vermutheten Gegenstands aufsteigender großer bunkler Seevogel, ber mit flappenden Schwingen über bie Oberfläche ber See eine Strecke lang schwerfällig hinflog, bis seine Flügel die Luft ordent= lich faßten und ihn nach oben trugen, beruhigte ihn über die Ursache ber gehörten, scheinbar verdächtigen Laute.

Michtsbestoweniger mußte er, selbst ein Kind bes Balbes, viel zu gut, wie nöthig in ber Nähe feind-

licher Stämme stete und unausgesetzte Wachsamkeit sei, und verwandte, während der Stunden seiner Wacht fein Auge von dem nur leise durch die leichte Brise bewegten Wasserspiegel.

Im Often bammerte endlich ber Tag. Dem flei= nen Burschen hatte aber lange keine Nacht so wirklich endlos geschienen, und um gerade in dieser gefährlichften Stunde feine Borficht zu verfaumen, wedte er jett auch noch seinen Cameraden. Der Seemann war rasch munter gebracht; aber mehr Mühe kostete es, Bill zu bewegen die beiden Signalschüffe zu geben. Er entschloß sich auch erst bazu, als dieselben wirklich vom Lande her abgefeuert waren, und er die Antwort nicht schuldig bleiben durfte. Dice Signal follte ihnen den doppelten Vortheil gewähren, den Freunden die genaue Richtung in ber bas Boot lag anzuzeigen, als auch ihren Feinden zu verstehen zu geben, wie sie ge= rüftet wären und gute Wache hielten.

Den ersten Schuß that Bill auch, bekam aber, ba er im Dunklen am vorigen Abend geladen, und wahrsscheinlich zu viel Pulver genommen hatte, trotz bes "Schamfiel-Rissens" wieder einen so fürchterlichen Stoß, daß er durch keine Ueberredung von Seiten Timors bewogen werden konnte, seinen rechten Schulterknochen noch einmal in Gefahr zu bringen. Ja er

wollte im Anfang nicht einmal wieder laden, und verstand sich erst nach langer Weigerung dazu, dem so gefährlichen Rohr noch eine "Hand voll Pulver" ans zuvertrauen.

Mit der aufgehenden Sonne, die den Meeresspiezgel um sie her rings beleuchtete und nicht das geringste Berdächtige erkennen ließ, schien aber auch die Gefahr eines Angriffs, für jetzt wenigstens, vollkommen versschwunden, und Bill beschloß seinen Anker zu lichten und nach der kleinen Insel, von der sie nur eine kurze Strecke entfernt waren, zurückzukehren. Dort gedachte er zum Frühstück einige Fische zu braten, die Timor in der Nacht auf seiner Wacht gesangen hatte.

Der Anker war rasch gehoben, und da sie am vorigen Abend absichtlich nach windwärts aufgegangen waren, brauchten sie fast nur mit der Strömung wieber niederzutreiben, um die Insel gerade anzulausen. Um vier Uhr Morgens etwa war es vollkommen windstill geworden — kein Hauch hatte gegen Morgen die spiegelglatte Fläche dieses "Binnensees im Ocean" bewegt, und erst jetzt hob sich wieder eine leichte Brise, und schien zu wachsen, je höher die Sonne über die Meeressläche emporstieg.

. "Was nur aus bem Segel von gestern geworden sein mag," sagte Timor jest, ber sich vergebens Mühe

gegeben hatte den weißen Punkt von gestern Abend zwischen den verschiedenen, dort umhergestreuten Insselln wieder herauszusinden. — "Sie müssen doch jetzt bei der Brise schon wieder Segel gesetzt haben."

"Segel können sie immer gesetzt haben," meinte Bill, "ob wir sie aber jetzt gerade sehen können, ist die Frage, denn sie scheinen heute Morgen nicht so hell als gestern Abend. Gestern leuchtete nämlich die Sonne im Westen gerade gegen die helle Leinwand, während sie heute dahinter ausgeht, und wir dadurchnur die Schattenseite zu sehen bekommen. — Aber geh nach vorn, Timor," setzte er dann hinzu, "nimm das Segel wieder nieder und steh bei dem Tau, daß du gleich an Land springen kannst. Wir wolsen keine Zeit verlieren, damit wir unser Frühstück wenigstens verzehrt haben, ehe uns Hans und Jean vom Ufer aus das Zeichen geben."

"Tuwan Vill," sagte aber Timor jetzt, ber jedoch ben ersten Besehl, das Segel niederzulassen, rasch besosgt hatte — "ich weiß nicht ob gut ist, so rasch auf Insel zu treiben — viel dichtes Buschwerk auf kleinen Inseln. Lieber erst einmal hineinschießen mit Gewehr — ist besser."

"Was du immer so verdammt rasch mit beinem Gewehrschießen bei der Hand bist, du verwetterter

kleiner brauner Hallunke," fluchte aber Bill, "wenn du beine Schulter bagegen halten solltest, würdest du bas Mittel sparsamer verschreiben, benk' ich. — Wer ist nun wieder tobt, daß ich schon wieder Pulver verplatzen soll?"

"Tobt?" frug ber kleine Bursche verwundert, der die Redweise des Matrosen noch nicht so recht versstand. — "Niemand todt, glaub' ich, aber vielleicht Lebendige da drin, und ist besser ein Bischen Feuer hineinmachen."

"Darin haft du recht," lachte aber jetzt Bill —
"Feuer wollen wir auch hineinmachen, und das so rasch
als möglich, aber nicht um mir die Glieder auseinanderzuschlagen, sondern unsere Fische zu braten. —
Und so mach daß wir hinankommen; was hast du in
einem fort zu gucken und dir den Hals halb auszurenken? — Wenn die schwarzen Schuste da drin
stäken, würden sie sich auch ein Feuer anmachen und
ihre paar Lebensmittel kochen oder braten, gerade wie
andere Christenmenschen. — Leben wollen wir alle,
und sein Frühstäck versäumt niemand gern — ich am
allerwenigsten."

Timor lachte bei bem Gebanken leise vor sich hin, baß im Hinterhalt liegende Eingeborne ein Feuer anmachen sollten, ihr Frühssicht zu braten. Aber ber kleine Bursche hatte auch babei eine unbestimmte Ahnung, welchen Gefahren sie ausgesetzt sein konnten. Während sie also jetzt von der Strömung gerade auf die kleine Insel zugetrieben wurden, die mit der wachsenden Fluth noch kaum etwa 20 bis 25 Fuß aus dem Wasser lag, stand er vorn auf der niederen Back oder dem Borboot, und betrachtete ausmerksam und mißtrauisch das dichte Gebüsch, das von der Fluth hier auf der obersten Kuppe zusammengedrängt schien, und aus dem nur drei oder vier kleine Stämme mit knorrigen Aesten dürstig hervorragten.

Fast bicht an die nächste Korallenbank, die sich rings um den schmalen Erdhügel hinzog, hinangekommen, stieg Bill ebenfalls auf eine der Dosten oder Bänke. Von hier aus einen Blick über den Horizont wersend, was die Matrosen aus alter Gewohnheit selten oder nie unterlassen wenn sie nach oden gehen, oder auch nur einen etwas höheren Punkt besteigen, haftete sein Auge plöglich auf einer gar nicht weit entsernten anderen, etwas längeren und höher des wachsenen Insel, die nach Osten zu lag und, wie es von hier aus schien, theilweis von einer breiten Sandsbank umschossen war.

"Hallo, Timor," rief er babei — "ich glaube wahrhaftig gleich hinter den Büschen dort liegt das

Fahrzeug, das wir gestern Abend gesehen haben — mir war's wenigstens als ob der weiße Fleck da, der auch jetzt noch wie ein Segel aussieht, eben aufgezogen wurde als ich darnach hinsah. — Die müssen die halbe Nacht gesahren sein."

Timor folgte ber angewiesenen Richtung mit ben Augen, und glaubte auch einen weißen Schein hinter den Büschen zu erkennen, stand aber zu niedrig oder war zu klein es genau unterscheiden zu können, und hatte auch in der That seine Ausmerksamkeit viel zu sehr der Insel vor ihnen zugewandt, um sich mehr, als ein flüchtiger Blick erforderte, mit dem Segel zu beschäftigen. Das lag jedenfalls noch eine Strecke hinster ihnen, und mußte seiner Zeit schon von selber sichtsbar werden.

Dill bagegen interessirte sich weit mehr für bas fremde Fahrzeug, wenn es wirklich ein solches und nicht vielleicht ein Streisen Sand war, der so hell da herüber blinkte. Wies es sich jedoch wirklich als ein Segel aus, so mußten sie vor allen Dingen darauf zufahren, und es zu bewegen suchen daß es beilege, bis seine drei Schiffscameraden abgeholt werden konnten. Der Gedanke an ihre hier mögliche und baldige Rettung beschäftigte ihn dabei so, daß er darüber wirklich sogar sein Frühstück vergaß. Nur in aller Geschwin-

bigkeit schob er sich rasch ein frisches Priemchen Kautaback in den Mund, und seinen Hut dann in die Stirn drückend nahm er den einen Riemen auf; legte ihn hinten ein und begann das Boot nach der Insel zuzuwricken.\*)

"Bon da oben aus muß man sehen können ob es ein Segel ist oder nicht, Timmh," sprach er dabei versgnügt zu dem jungen Malahen, dem aber das zuverzsichtliche Benehmen des älteren Gefährten gar nicht so besonders zu gefallen schien — "der Erdhausen da liegt wenigstens drei oder vier Faden höher wie das Wasser, und ist es wirklich ein Schiff, oder ein Schooner wenigstens, denn nur ein klein Ding von einem Fahrzeug dürste wagen hier in den Klippen und Untiesen die Nacht zu fahren, so segeln wir hinüber und belegen uns Plätze nach irgend einem christlichen Seeshasen. Stand by old Fellow. Komm Timmy, spring hinaus und mach das Boot fest."

"Timmt," wie ihn Bill zutrausich nannte, sprang aber nicht hinaus, sondern schaute nur ängstlich und fopfschüttelnd nach den dichten Buschen hinauf, die jetzt fast über ihn herüber hingen. — Hatten sich hier

<sup>\*)</sup> Briden beißt, mit einem einzelnen, hinten ausgelegten und herüber und hinüber gedrehten Ruder ein Boot pormarte treiben.

in der That Schwarze in den Hinterhalt gelegt — und eine Art Instinct warnte ihn vor den Feinden — so befanden sie sich in einer fast mehr als nur gefährslichen, in einer wirklich verzweifelten Lage. Ein großes Messer aufgreisend, das er schon lange neben sich gelegt hatte, schien er auch wirklich in dem Mosment, als der eisenbeschlagene Bug des Bootes den Korallensand berührte, einen förmlichen Angriff zu erwarten.

Richt bas Minbeste rührte sich aber zwischen ben Buschen, und Bill, ber keine Ahnung von irgend etwas Bedrohlichem hatte, zog ben Riemen ein, ließ ihn mitten im Boote "vor und aft" liegen, und trat über die Dosten weg, an Land zu springen.

"Nehmt die Flinte mit, Tuwan Vill," bat aber Timor und faßte ihn am Arm — "viel besser Flinte; weiß nicht was an anderer Seite ist."

"Biel besser, Hell," rief Bill aber ärgerlich, der nun einmal eine gründliche Aversion gegen das Geswehr gesaßt hatte. "Wenn du mir noch einmal mit dem verdammten Dings da kommst, werf ich es über Bord, nachher ist Ruhe. — Weshalb soll ich denn das alte Eisen überall mit hinschleppen? — ich komme ja gleich wieder herunter."

Er wollte wirklich ohne bie Waffe an Land gehen;

Timor ließ aber nicht mit Bitten nach, und Bill griff endlich nach ber ihm gereichten Muskete — mochte ihm boch selber vielleicht bei ben Befürchtungen bes Knaben etwas weniger sicher zu Muthe werben.

"Na meinetwegen," rief er unwillig "und nur das mit du endlich Frieden hältst, will ich das nichtsnutzige Ding noch einmal zum Vergnügen da hinauf und nachs her wieder herunter schleppen. Nachher läßt du mich aber damit ungeschoren; so viel sag ich dir."

Damit sprang er an Land, und sich durch das nächste Gesträuch drängend, kletterte er so rasch er konnte an dem bröcklichen Korallgestein empor. Lag ihm doch vor allen Dingen daran, von oben aus einen freien Ueberblick nach jener Gegend hin zu bekommen, wo er das Segel vermuthete.

Allerdings warf er zuerst einen flüchtigen Blick über die kleine Insel selber. Da er hier jedoch nicht das mindeste Verdächtige entbecken konnte, wandte er sich auch gleich darauf sorglos der Richtung zu, in der das Segel liegen mußte. Nur wenige Secunden hatte er auch, seine Augen mit der Hand schützend, dorthin gesehen, als er die Mütze schwenkte und jubelnd nach Timor hinunter rief:

"Hurrah mein Junge, sail ho! bei Allem was da schwimmt. Gerade hinter — Alle Wetter," unterbrach

er sich aber selber und fuhr blitzesschnell herum, benn bicht vor ihm, wie aus dem Boden heraus, tauchten plöglich ein paar schwarze Gestalten auf, und schleusberten ihre Lanzen auf ihn.

Allerdings fuhr er, fast instinktartig mit dem Gewehr nach ihnen nieder, aber lange vorher ehe er zielen konnte, war er schon wieder mit dem Finger an den Drücker gekommen, und die Augel zischte harmlos über die Köpfe der Feinde hin.

Diesmal hatte ihn aber sein gutes Glück vor einem sonst gewissen Tode bewahrt. Die Lanzen waren allerdings in der kurzen Entsernung mit tödtlicher Fertigkeit nach seiner Brust geworsen, trasen aber, die eine den Kolben der Muskete, an dem sie abglitt, und ihm nur eben den Arm ritze, die andere das Stück Kautabak das er in der Brusttasche trug, und das sie nicht durchbohren konnte. Die schlimmste Wunde in dem ganzen Kanpf erhielt er wieder von dem eigenen Gewehr, das ihn mit dem scharsen Bügel Haut und Fleisch vom Zeigesinger der rechten Hand abschlug.

In bem Moment fühlte er aber weber ben Schmerz bes verwundeten Fingers, noch den Wurf der Lanzen, benn die Feinde, die den Weißen nach den beiden Lanzenwürfen auf kaum sechs Schritte Entfernung sicher unschäblich gemacht glaubten, fümmerten sich weiter gar nicht um ihn, sondern sprangen in wilden Sätzen die steile Uferbank nieder, dem Boote zu, dieses vor allen Dingen in Sicherheit zu bringen.

Timor fanden sie nun freilich nicht unvorbereitet. Schon bei dem ersten Ausruf Bills hatte er die vorn im Boot liegende Stange ergriffen, das Fahrzeug rasch vom Lande abzuschieben, um es flott zu haben, sobald sein Gefährte zu ihm niederslüchten würde. Daran schien Bill aber noch gar nicht gedacht zu haben, so hatte ihn der Angriff eines gar nicht mehr vermutheten Feindes überrascht, und fast seiner ganzen Besinnung beraubt.

Der kleine Malaye sah da plötzlich vier bunkle Gestalten zu sich niederspringen, von denen eine schon zum Burf nach ihm ausholte. Recht gut begriff er dabei, wie jeder Biderstand von seiner Seite vollkommen nutzlos und nur für ihn allein verderblich sein müßte. Rasch deshalb den Bootshaken fallen lassend, warf er sich rückvärts in demselben Augenblick über Bord, als der kurze spitze Bursspeer über ihn wegsauste, mit dem zugleich er unter der Oberfläche verschwand.

Der Anblick brachte den Matrofen wieder zu sich selber. Er sah, wie der Knabe, den er ermordet glaubte, über Bord stürzte, sah die vier Schwarzen,

benen sich noch ein fünfter anschloß, bem Boot zusspringen, und mit dem Schrei "Murder!" das bei dem Schuß weggeworfene Gewehr wieder aufgreisfend, packte er es am Lauf und flog den Feinsben nach.

Aber er kam zu spät. — Die Wilden hatten beim Hineinspringen in das kleine schwanke Fahrzeug, dies ses schon durch ihr eigenes Gewicht eine Strecke vorswärts getrieben, und als er das User erreichte, waren sie schon wenigstens funfzehn Schritt von diesem entsfernt. Die in voller Buth nach ihnen geschleuberte Wuskete siel dicht vor ihnen in die Fluth, das aufspritzende Wasser bis selbst ins Boot wersend, und in blinder aber machtloser Buth griff der jetzt wüthende Watrose lose Stücke Korallen auf, sie den Flüchtigen nachzuschleubern.

Er selbst blieb babei bem Wurf ihrer Speere, falls es ja einem von ihnen eingefallen wäre, diese nach ihm zu schleudern, vollkommen blos gegeben. Die Schwarzen hatten aber in diesem Augenblick zu viel mit ihrem eroberten Boote zu thun, das außer den Bereich seines vorigen Eigenthümers zu bringen, um sich noch weiter mit diesem zu beschäftigen. Ohne sich selbst nur nach ihm umzusehen, griffen sie die Riemen auf, die sie recht gut zu benutzen verstanden, und während drei

mit diesen arbeiteten, setzten die beiben anderen das Segel, das sie bald in einem Nordcours der Insel entführte.

## Cinundzwanzigstes Rapitel.

## Schluß.

Voch war das genommene Boot übrigens kaum dreimal seine eigene Länge vom User abgeschossen, als die sunkelnden Augen des Malahen schon wieder über der Oberstäche des Wassers emportauchten. — Wenige Secunden blieb der Kopf sichtbar, dann verschwand er wieder und gleich darauf stieg, jetzt aber von einem schmalen Vorsprung der Insel gedeckt, der kleine Bursche rasch auß Trockene und glitt, ohne auch nur einen Blick um sich herzuwersen, ins Dickicht. Wenigstens vor den Wurslanzen des Keindes wollte er gessichert sein, sollte sich dieser ja noch nahe genug besinden, ihn damit zu erreichen. Nur erst als er Vill unten am User jubeln und hurrah schreien hörte, wagte er seinen Versteck zu verlassen zu sehen was es plötzlich draußen so ungemein Erfreuliches gäbe.

Un das fremde Fahrzeug hatte er im ersten Schreckbes Ueberfalls gar nicht mehr gedacht. Das aber erschien gerade jett, im entscheibenden Moment, und unter vollen Segeln hinter ber Insel vor, hinter ber es jedenfalls während ber kurzen Morgen-Windstille vor Anker gelegen.

Es war ein kleiner Schooner, von vielleicht 90 bis 95 Tonnen mit langen, weit nach vorn gesetzeten ked ausschenden Masten, aber lichtbraun angestrichen mit kleinen gemalten Kanonenluken, wie ein Kauffahrteischiff, und alten, ziemlich abgenutzten Segeln.

Im Anfang und selbst nach dem Schuß, den er jedenfalls gehört haben mußte, behielt er noch seinen Westcours bei. Dills Auge aber, das sich in allem auf die See Beziehenden nur selten täuschte, obgleich niemand leichter als er auf sestem Lande irre zu führen war, erkannte schon einen nach oben gesandten Mann in den Wanten. Als dann auch noch gleich darauf der scharf geschnittene Bug des kleinen Fahrzeugs etwas mehr gegen sie und das flüchtige Voot anluvte, da stieß Vill seinen Triumphschrei aus, denn er wußte jetzt nicht allein daß sie gesehen waren, sondern daß anch der Schooner wahrscheinlich das Voot mit den Eingebornen anhalten würde.

Eine gute Beile blieb aber ber Erfolg diefer Jagb ziemlich zweifelhaft, benn die Schwarzen, die selbst mit ihren einfachen, nicht selten mit doppelten Lees und Luw-Bäumen versehenen Canoes vortrefflich umzugehen wissen, hatten sich gar balb in die Führung des Segels hineingesunden, dessen größere Nühlichkeit sie leicht vor ihren gewöhnlichen Matten-Segeln erkennen lernten. Außerdem lag, wenn auch das fremde Fahrzeug rasch näher kam, nördlich vor ihnen, und gar nicht weit entsernt, eine breite Kette von Sandbänken und Korallenselsen, und konnten sie diese glücklich erzeichen, war es dem Schooner jedensalls unmöglich ihnen zu folgen.

Dieser aber, ber jest ihre Absicht erkannte und die für ihn gefährliche Strecke schon übersehen konnte, versuchte sein Lestes, dicht an dem südlichen Rande dieses Alippen-Archivels niederzulausen. Zu dem Zweck wieder etwas mehr von der frischen Südostbrise abfallend, hielt er scharf gegen die Einsahrt auf, welcher das Boot zuzustreben schien, und ein tüchtiger Renner, glaubte er den Wilden schon jede Möglichkeit, zu entkommen, abgeschnitten zu haben. Da entbeckten die vorn auf der Bor-Warsraae stationirten Wachen des kleinen Fahrzeugs einen schmalen, aber gefährlich lichten Streisen hellgrünen Wassers, der sich quer vor ihnen nach Süden niederzog, und den sie vielleicht hoch genug gingen, um ihn zu passiren, auf dem sie

aber auch ihr wackeres Seeboot, wenn sie irgend eine heimtücksich verborgene Klippe berühren sollten, leicht total verlieren konnten. Mit dem rasch gegebenen und im Moment befolgten Befehl flog das behende Fahrzeug dem Wind in die Zähne herum, und während alle Segel back lagen, und das eroberte Boot der Einsfahrt zuschoß, stießen die Schwarzen ein wildes gellens des Freudens und Siegesgeschrei aus.

Ihr Triumph follte nicht lange bauern.

Vom Deck bes Schooners hob sich ein leichter Rauch; und während ber dumpfe Schall eines Schusses über die weite Meeressläche dahindröhnte, schlug der Mast des geraubten Bootes nach Lee über. Mit ihm stürzte zugleich Einer der Wilden mit gähem Ausschrei über Bord.

Die Schwarzen erwarteten aber keinen zweiten Schuß — Hals über Kopf warfen sie sich, wie nur der erste starre Schreck vorüber war, in die Fluth, und das Boot, durch dessen Backbordbug die Kugel hindurchgeschlagen war, füllte sich langsam und sank. — Zwei Minuten später sah man hie und da einen schwarzen Kopf auftauchen und den nächsten Klippen zuschwinnnen, dann verschwanden auch diese zwischen den einzelnen Riffen, und einzelne, auf der Fluth treisbende Kisten und Fäßchen zeigten nur die Stelle

1

an, wo das Boot vor kurzen Minuten zerschmettert gesunken war.

Die Raaen des Schooners waren indessen, und selbst noch während der Katastrophe, herungebraßt, und an der gefährlichen Klippenzunge niederlausend kam er in Lee von der Insel, auf der Will jetzt alle nur möglichen Anstalten getrossen hatte, nicht undesachtet sitzen zu bleiben. Sein Hemd wehte an einem Busch, und Timor hatte müssen rasch ein Feuer anmachen, denn Will sührte noch glücklicherweise das Feuerzeug bei sich, zu dessen kriedlicher Benützung er besonders an Land gestiegen war. Der Rauch stieg in dicken Schwaden in die blauklare Lust emper, während Will selber noch außerdem auf der weißen, jetzt allerdings von der Fluth sehr eingeschränkten Userbank auf und absprang, und schrie, und seine Jacke um den Kopsschwenkte

Er würde sich ruhig hingesetzt und das Nahen bes Schooners erwartet haben, hätte er die Späße hören können, die an Bord besselben auf seine Unkosten gemacht wurden.

Die Gefahren ber Schiffbrüchigen sollten aber hiermit ihr Ende erreicht haben. Etwa eine halbe Stunde später sank die kleine Jölle vom Bord bes Schooners nieder und schoß, von zwei Matrosen gerubert und von dem "Mate" gesteuert, gegen die Insel zu, Bill und Timor an Bord zu nehmen. Die auf dem Festland zurückgelassene Mannschaft hatte indessen auch wieder mehrere Schüsse abgeseuert, das Boot ging gleich von der Insel zu ihnen hinüber, und zwei Stunden später hatte der "Shooting Star" (die Sternschnuppe), wie der kleine Schooner hieß, die hootlos gewordene Mannschaft des "Boreas" sicher an Bord, braßte seine Raaen auf, und glitt vor einer herrlichen Brise gen Osten, dem Indischen Meere zu.



Leipzig, Drud von Giefede & Devrient.



Ar 3 8 Therenz

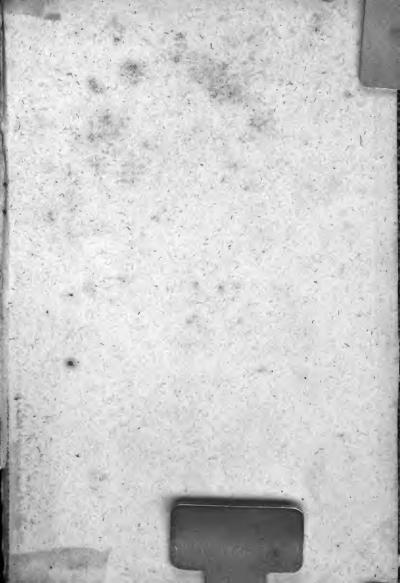

